# Douting Kund than

Bezugspreis: In Bromberg mit Bestellgeld vierteljährlich 14,0031. monatl. 4,80 31. In den Ausgabestellen monatl. 4,50 31. Bei Postbezug vierteljährl. 16,08 31., monatl. 5,36 31. Unter Streisband in Polen monatl. 7 31., Danzia 3 Gld. Deutschland 2,5 R.-Mt. — Einzelnummer 25 Gr., Sonntags 30 Gr. Bei höherer Gewalt (Betriebsstörung, Arbeitsniederlegung usw.) hat der Bezieher teinen Anspruch auf Nachlieferung der Beitung oder Mickablung des Bezugspreises. ..... Fernruf Nr. 594 und 595. ..... in Polen

früher Oftdeutsche Rundschan Bromberger Tageblatt

Unzeigenpreis: Die 80 mm breite Kolonelzeile 30 Groschen, die 90 mm breite Keklamezeile 150 Grosch. Danzig 20 bz. 100 Dz. K. Deutschland 20 bzw. 100 Goldpig.. übriges Ausland 100 %. Aufschlag. — Bet Plagvorschrift und schwierigem Sag 50 %. Aufschlag. — Abbestellung von Anzeigen nur schwiftlich erbeten. — Offertengebühr 100 Groschen. — Kür das Erschien der Anzeigen an bestimmten Tagen und Plägen wird keine Gewähr übernommen ..... Pofifchedtonten: Bofen 202157, Dangig 2528, Stettin 1847. ......

Nr. 197.

Bromberg, Sonntag den 29. August 1926.

33. (11.) Jahrg.

### Die Genfer Demonstration.

Der Rongreg ber europäischen Rationalitäten, ber in diefem Jahre jum zweitenmal in Genf zusammentrat, wurde gestern mit ber Annahme verschiedener Refolu= tionen in harmonischer Gintracht gefchloffen. Die Refolu= tionen liegen noch nicht im Wortlaut vor; fie dürften fich jedoch von den vorjährigen inhaltlich faum unterscheiben. Bemerkenswert ift, daß der nächste Kongreß im Jahre 1927 nicht wieder in der Bolterbundstadt, fondern in Brüffel tagen foll.

Man ift geneigt, diefer Demonstration der europäischen Nationalitäten, die unter der Berrichaft anderer Bolfer leben müffen, feine allau große Bedeutung beigumessen, und wir geben es offen zu, daß auch wir berartigen Rongreffen mit merflicher Burüdhaltung gegenüber= stehen. Das Nachkriegseuropa war eigentlich nur in der Schaffung internationaler Korporationen produttiv, beren schöne und ewige Gedanken in die Welt hinausgeschrien wurden, ohne ein nachhaltiges Echo als Antwort zu erhalten. Roch immer find die Mächte der Berfetung und bes Saffes ftärker, als die Gedanken von Ginigkeit und Recht und Freiheit. Und es fann fogar gefährlich werben, wenn man fich burch erwünschte Gebankengange über ben mahren Stand ber Dinge täufchen läßt, wenn man an ber Freude über eine verheißungsvolle Resolution überfieht, daß die Grundlagen für beren Erfüllung noch gar nicht gegeben, oder bei der Geistesverfassung der modernen Machthaber überhaupt faum erfüllbar find.

Mit diefen Borbehalten werden wir nüchtern ben foeben beendeten Kongreß der europäischen Rationali= täten betrachten müffen. Gein praftifcher Wert liegt weniger in den Außerungen der Berfammlungsteilnehmer, als in ge= wiffen Borgangen, die nur nebenber, bem untunbigen Beobachter faum erfennbar, in Erfcheinung treten. Bunächft ein Gewinn, der die deutsche Minderheit in Polen, beren Charafter burch internationale Berträge anerfannt ift, nicht berühren kann. Die Zulaffung zu diesem Kongreß kommt nämlich einem objektiven Urteil über biefen Min = derheitscharakter gleich. Berichiedene Gruppen, die fich bisher in unfere Reihen ftellten, werben von einem un = parteitichen Forum der von ihnen behaupteten Gigen= fcaft entfleidet, anderen wird durch den Aufnahmebeschluß erft die Möglichkeit für eine wirkfame Verteidigung ihrer Rechte gegeben.

Gin anderer nicht zu unterschätzenden Borteil, der aus folden Rongreffen entspringt, ift darin zu erkennen, daß die Minderheitenabteilung des Bolferbundes in gewiffer Beife eine interparlamentarifche Kritif baw. En t= Taftung erfährt, die bisber nicht möglich murbe. Der Kongreß hat auch in diesem Jahre mit feiner Kritit nicht surudgehalten und die gefährliche Denkichrift des brafiliani= ichen Referenten für Minderheitsfragen im Bolferbund richtig gestellt, in der ein langfames Aufgeben der Minderbeiten in die Mehrheitsvölfer empfohlen murbe. Berr Colban, der Generalfefretar der erwähnten Minderheiten= abteilung, der als inoffizieller Gaft am Kongreß der europaifchen Nationalitäten teilnahm, wird fich gewiß biefe öffentliche Kundgebung notiert haben. Bielleicht läßt er fich auch - von Jahr gu Jahr in verftärktem Mage - bavon überzeugen, daß man 30 Millionen Europäer, die fich in ihren elementarften Menfchenrechten verlet füh-Ien, felbst bei großem Sacheifer nicht mit zwei Mitarbeitern und einer gewandten Sefretarin ichüten fann.

Den dritten Gewinn, den mir verbuchen fonnen möchten wir als eine Abtehr von der pazifistischen Phrafeologie bezeichnen, die bisher bei der Erörterung des Minderheitenproblems beliebt wurde. Reine allgemeine Menichheitsduselei fann biefes wichtige europäische Problem bereinigen, fondern nur das erwachende Bewußtfein, daß die Bufriedenstellung ber Minderheiten im praftifden Intereffe der Mehrheitsvölker liegt. Besonders flar brachte diefen gesunden Standpunkt das Referat des Delegierten der Budifchen Gruppe aus Polen Dr. Motti jum Ausbruck, der den mit fturmifdemBeifall aufgenommenen Cat for= mulierte: "Der nationalismus muß daran feine Echtheit beweisen, daß er Berftandnis nicht nur für die eigene, sondern auch für die anderen Rationalitäten hat."

#### Volens Aussichten in Genf.

§ Barican, 27. August. (Eig. Draftb.) Der Genser Korrespondent des "Aurjer Barfawski" beschäftigt sich in einem heute erschienenen Artikel mit der beworstehenden Bölferbundversammlung und er stellt darin fest, daß die Reorganisation des Völferbundrates nicht die ein die Bolke sei, die über dem Bölkerbunde schwebt. Reben der Ratkreorganisation ständen noch die Angelegenbeit der Abrüstung, die abessicht ische und die Dan-diger Frage. Der Artikelschreiber beurteilt die Lage au-Freistadt Danzig, daß sich die Stadt Danzig am Vortage

des Bankervits befände. Die Entscheidung des Bölkerbundes in der Danziger Frage werde von weitstragender Bedeutung für die Gestaltung der polnisch=Danziger Verhältnisse sein.

Zur Angelegenheit der Katsreorganisation übergehend schreibt der Korrespondent weiter, daß man es sich in Polen angewöhnt habe, alle Mißerfolge auf dem ausländischen Terrain dem Bölker durchen, denn der Bölkerbund set bisher noch kein sonderlich wichtiges Element. Man dürse niemals vergessen, daß sich der Bölkerbund noch in der Schöpfungsphase besindet, daß er noch ein Kind sei, dessen ausgesprochene Meinung auf fre m den Autoritäten besucht. Der Bölkerbund habe sich bisher noch keine autoritäten besucht. Der Bölkerbund habe sich bisher noch keine autoritäten ausgesprochene Meinung auf frem den Autoritäten beruht. Der Völkerbund habe sich bisher noch keine autoritative Würde zu erringen gewußt; die Autoritäten beständen außerhalb des Bundes. Frankreich, das die Achse des slawischen Faktors ist, ist gegenwärtig sehr gesch wächt durch die Finanzsrise, so daß es nicht so entschieden wie disher werde auftreken können; dagegen sei die germ an ophile Strömung sehr stark. Die deutschreundlichen Staaten hätten sich zum größten Teil der deutschen Meinung angeschlossen, die sich einem kändigen Size im Völkerbundrate widersetzt. Im gegenwärtigen Augenblick stehen die Dinge in Genf sür Polen ausnahmsweise ung ün sit z. Zum Schlußgibt der Korrespondent der Hoffnung Ausdruck, daß, wenn Polen nicht jetzt den anderen Mächten im Kate gleichgestellt werde, dies mit der Zeit doch werde geschehen müssen, sosen der Völkerbund gerechterweise versahren will.

#### Cupen-Malmedn.

Die Bolfsabstimmung foll nachgeholt werben.

In gang Belgien ift man übergeugt, daß das Problem der Rudgabe Gupen-Malmedys an Denifchland auf die Dauer der Rückgabe Eupen-Walmedys an Deutschland auf die Dauer immer wieder in den Vordergrund treten wird. Jumerhin dürfte die französische Aktion gegen die Rückgabe auch für spätere Zeiten ihren Einfluß auf die Haltung der Regierung nicht versehlt haben und es ist anzunehmen, daß man in Jufunst versicht, die Fragen Eupen-Walmedy und Markschlöfung unter keinen Umfänden mehr miteinander zu versknüßen. Auch auf die Absicht, eine Rückgabe ohne Volksabstimmung vorzunehmen, kurste din sür allemal verzichtet sein. Man stellt sich die Dinge hier ieht so vor, daß ganzunabhängtg von der Markschage eines Tages nach ersolater Volksabstimmung die Mückaabe von Eupen-Malmedy acaen eine reicht de Entschäden für die in Eupen-Malmedy gemachten Auswendungen ersolat. Vorläusig herrscht hier der Eindruck vor, daß Berlin nicht gewillt sei, die Fragen Eupen-Malmedy und Markskückfauf gänzlich voreinander zu trennen.

gewillt jet, die Fragen Eupen-Walmedy und Wartsetellautgänzlich voreinander zu trennen.

Der dem belgischen Außenminister nahestehende sozialisitische "Verple" schreibt: Man sagt und, eine Frage Eupen-Malmedy existiere nicht, oder wenigstens offiziell nicht. Aber das wird nicht verhindern, daß man sich weiter angelegentlich damit besaßt. Der ursprünglich von Finanzlenten angeregte Handel bezüglich Eupen-Malmedy und der deutschen Kapier-wark hat gemiß nicht nied Nextlacken begüglich vandel bezuglich Eupen-Walmedy und der deutschen Kapiermark hat gewiß nicht viel Verlocken des für und. Wir betrachten den Rückfauf der im besetzten Belgien anßegegebenen Kapiermark als moralische Kstlicht Deutschlands. Andererseits bleibt die Eupen-Walmedy-Frage bestehen, nämlich die Frage, vo die dortige Bevölkerung zu Deutschland zurück will. Die Karikatur einer Abstimsmung nach dem Wassenstillkand deweist absolut nichtschienstellt des wirklichen Wunsches der Bevölkerung. Unherdem war ja damals Deutschland besiegt und dem Preisgegeben, und da psiegt der Katriotismus lan zu werden preisgegeben, und da pflegt der Patriotismus lau zu werden. Seute hat sich der Bind gedreht. Jedenfalls kann die Frage der Jugehörigkeit Eupen-Malmedys weder in Brüssel noch in Berlin entschieden werden, sondern nur in Eupen-Malmedy in der Frage der Malmedy in Erlinge Volksabft im mung zeigte, daß die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zu Deutschland will, dann müßte diesem Bunsche unbedingt entsprochen werden. Das wäre keine Beeinträchtigung, sondern eine Bekräftigung des Versfailler Friedens, der doch das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamiert."

#### Rehraus in Außland.

Von diplomatischer Seite wird der "Lodz. Freien Preffe"

Die Nachrichten über die Veränderungen in der russischen Regierung überstürzen sich. Die Veränderungen gehen mit einer solchen Schnelligkeit vor sich, daß selbst derzenige, der die Vorgänge in Außland ununterbrochen im Auge befast die übersicht zu verlieren beginnt. Sinowjem verbringt eine Reihe unfreiwilliger Ruhetage im Kaukasus. Der Chef der russischen Seestreikkräfte Som ist entlassen. Tropki ist auf Urlaub gegangen. Sserges Kamenem (nicht zu verwechseln mit Kamenem-Rosenseld) ist zum Chef der Oberverwaltung der Roten Armee ernannt worden. den ruffischen Handelsvertretungen im Ausland stehen eben-

falls große Revirements bevor. Dies nur ein paar Stich= proben aus dem neuesten russischen Kehraus. Es ist ein gutes Zeichen für die Nüchternheit der Be-urfeilung der Vorgänge, wenn an sie von der euro-päischen Öffentlichkeit nicht mehr so leichtfertig wie früher die Prognose geknüpft wird, nun gebe es mit der Volsche-wikenherrschaft endlich wirklich gleich zu Ende. Leider hat die Leichtfertigkeit solcher Urteile schon unächlige Wale dazu beigetragen, daß selbst ernste politische Areise in Guropa das russische Problem auf die leichte Schulter nahmen. Ja, iherklichte Aressenverschlieben überstürzte Anerfennungsaktionen gewisser Mächte ließen darauf schließen, daß man dort glaubte, man müsse seine Vertretungen um jeden Preis ehestens nach Moskau schicken, um beim endgültigen Zerfall des Sowjetregimes gleich bei der Hand zu sein. So widersinnig dies auch klingen mag, es ist Tatsache. Naturgemäß soll damit nicht gesaart sein, daß wir etwa unerschütterlich an die Feligung des Sowjetspstems glauben, aber wir halten es für richtig, auch diesmal wieder von der übereich ästen an der auch diesmal wieder vor der überschätzung der

Der Stand des Zloty am 28. August:

In Dangig: Für 100 3loty 57,30 In Berlin: Für 100 3loty 46,55 (beide Notierungen vorbörslich) Bant Bolffi: 1 Dollar — 8,95 In Barf cau inoffiziell 1 Dollar — 8,99.

ruffifchen Berfallsanzeichen zu warnen. Dar-über hinaus ift es notwendig, gegenüber den vom Egois-mus durchtränkten Parteikämpfen in Rugland eine noch mus durchtränkten Parteikämpsen in Rußland eine noch größere Festigkeit zu bewahren, denn das Kernproblem des russischen Staatswesens wird sich voraussichtlich in aller Schärfe erst in den nächsten Monaten zeigen, nämlich in den von den Sowjetleuten selbst gefürchteten katastrophalen von den Sowjetleuten selbst gefürchteten katastrophalen. Der gen der Virtschaft zeigen den nie sich bringk. Der wahre Sintergrund der gegenwärtigen Parteikämpse und Revirements in Rußland ist die Frage der Locerung daw. der Festigung und des Ausbaues der Beziehungen zum Auslandskapital. Wenn die jüngsten russischen Borgänge also eine sichere Prognose zulässen, so die, daß das bolschewistische Schicksal immer mehr von der wirtschaftlichen Außenwelt abhängig wird.

#### Die Bitme Lenins legt ihre Amter nieber.

Mostan, 28. August. (Gia. Drahtmeldung.) Gesternt hat Frau Krutska ja, die Bitwe Lenins, ihren Entschluß mitgeteilt, die Mitgliedschaft an dem Kommissariat der Volksbildung und dem Kommissariat der Staatskontrolle niederzulegen.

#### Die einsame Regierung.

Roman Dmowfti erhält vom "Robotnit" Zuzug.

Der heftige Rampf, den die national-demokratische Rechte gegen die Regierung Bartel = Bilfudski führt, findet sein Bartel = Pitjudift führt, sindet sein Gegenstück in der täglich zunehmenden Gegnerschaft der polnischen Sozialdem ofratie (PPS.), die in den Umsturztagen des Bounemonds als stille Gesellschafterin der neuen Machthaber angesehen werden konnte. Drei Sommermonate können viel heranreisen lassen, was man im Lenz kaum zu ahnen vermochte. Über die Stoppeln der Enttäuschung treibt uns der Binderin Platt entgegen das non gehrochen Treue ein Blatt entgegen, das von gebrochener Treue handelt. Es ist der Barschauer "Robotnif", der in der Zeit der Zarenknechtschaft von — Pil-judskie geseitet wurde. Wir lesen:

Es find nun schon annähernd drei Monate seit Entstehen der Regierung Bartel verflossen, und drei Wochen seit Ereteilung der Bollmachten. Welches ist nun die

#### Arbeits=Bilanz

dieser "Regierung der Arbeit", der Regierung der Mai-Revo-lution?

Intion?
Denken wir daran, daß die Regierung vom Angenklick ihres Entstehens an vor allem banach strebte, sich von den Fesseln der Verfassung und des Parlamentes zu besreien, die sie in ihrer Juitiative und Schaffenskraft hinderten. Bir sagten damals, unmittelbar nach den Maikämpsen: Der Se im ist gegenwärtig vollkommen über Iebt und hat nicht das Recht, über das Schicksal des Landes zu bestimmen; geben wir dem Prässbenten die Möglichseit, Seim und Senat durch Anderungen des entsprechenden Urriskels in der Verfassungen Beben mir der Regierung die für eine parlamentlose Beit unerläglichen Bollmachten. Aber mir forderten auch die sofortige Auflösung des Seim und das Ausschleren neuer Wahlen; wir protestierten energisch dagegen, daß der Seim von "Lumpen und Dieben", der Seim mit einer Mehrheit von Anhängern der Chiena, der Piasten und der RPR. das Recht zur Anderung der Kon-

stitution hätte.

Man hat nicht auf uns gehört. Die Regierung, die auf dem Leichnam der Chiena und des Viast entstand, ließ sich wieder zu eine m Tanz mit diesem Leichnam, ließ sich wieder zu eine m Tanz mit diesem Leichnam hinzreißen, der langsam zum Leben und zur Gesundheit zurückzuschen begann. Das nannte man dann "Legalisserung des Umsurzes". Es war aber tatsächlich eine Galvanissezung der Ung der Leiche der Chiena-Piast, eine Rehabilitierung der Reaktion. Dieser höchst unmoralische Flirt mit dem Feind in den Tagen der Revolution, um so mehr unmoralisch als er gemäß der "Stimme des Herzens" der Reaktion war und ihre alte antikonstitutionellen Gelüste befriedigte, unterwühlte den Enthusiasmus der Massen, zerschlug ihren Glauben an die verkündete Moral der "moralischen Santezrung". Das war rung". Das war

#### eine Tobffinde ber gegenwärtigen Regierung.

Aber sie geschaht. Die Regierung erreichte die Anderung der Verfassung und erhielt die Vollmachten, Der Prässdent und die Regierung erweiterten, als aussiührende Behörden, bedeutend das Gebiet ihrer Berechtigungen und entledigten sich der Kontrolle und des Ballastes der gesetzgebenden Körperschaften. Und nun das Bezeichnende: Anstatt aufzuatmen in ihrer vollen Freiheit und sich ernsthaft der Sanierungsarbeit zu widmen, — denn das sollte das Ziel der Verfassungsänderungen und der Vollmachten sein — bezuch sich der Regierung von neuem in einen Bolls nur Köter gab fich die Regierung von neuem in einen Bald von Raten und Beiräten.

Der "Robotnif" nimmt dann weiterhin gegen die Schaffung des Rechtsbeirates Stellung und stellt fest, daß er keine gesetzet geberische Kraft habe, sondern der Regierung nur zu einem Alok am Bein werden könne. Seine Ausführungen schließen mit folgenden Säben.

Ja, da die Berfassungsänderungen und die Bollmachten mit Hilfe der Chjena-Piast beschlossen wurden, da die Wiedererwedung der Leiche der Chiena-Piaft mit Silfe von

Narfotife der Reaftion zur Rehabilitierung ber Markotike der Reaktion zur Rehabilitierung der Rechten führte, die in den Maitagen geschlagen wurde, kann man das Dekret über den Rechtsbeirat für eine Rehabilitierung des Parlamentes halten. Die Regierung schränkte die Rechte des Seim ein, aber sie "machte es wieder gut" durch Gründung einer neuen, schweren Rechtsmaschine. Die Regierung sühlt sich nicht kark genng zum Regieren ohne Räte und Beiräte, und trot der Bollmachten schafft sie ihre Ausführungsorgane. Wir haben einen "Beirat" Kemmerer und werden einen Rechtsbeirat haben. Aber wir glauben, daß die Stimme des Polnischen Bolkes, wenn ihm die Möglichkeit zur Meinungsäußerung in neuen Seinwahlen gegeben würde, der beste "Rat" für die Regierung wäre." für die Regierung wäre."

## Berhandlungswille der englischen Bergarbeiter.

London, 28. Angust. (Eigene Drahtmeldung.) Coot gab gestern eine Erklärung ab, in der es u. a. heißt: Es wäre möglich, daß die Regierung und wir selbst die Gelegenheit ergreisen, ein Abkommen zu treffen. Jedermann stimmt nach der Zusammenkunft zwischen den Grubenbesitzern und den Bergarbeitern darin überein, daß die Ernben = bestiger nicht gewillt sind, irgendeine Vösung zur Beilegung des Konsliktes zu suchen. Sie bestehen darauf, die Bergarbeiter einem diktatorischen Frieden zu unterwersen. Bir sind augenblicklich dabei, mit Vertretern der Regierung die Lage zu überprüfen, und ich fühle, daß jeder diesen großen Streif beendet zu sehen wünscht, ohne daß er Bitterkeit auf irgendeiner Seite hinterläßt. Da ein zermürbender Krieg, wie dieser Streik, sehr lange dauern kann, wird er vielleicht, falls überhaupt, erst zu einer Zeit kann, wird er vielleicht, falls überhaupt, ern zu einer Zeit beendet werden, die noch weit entfernt ist, nämlich dann, wenn nicht nur der Bergarbeiter, sondern das ganze Gemeinwesen völlig erschöpft ist. Der Ge ist der Arbeiter ist noch start und unge broch en, aber nichtsdestoweniger ist man bereit, über günstige Vorschläge zu beraten. Ich hosse, daß daß Bergarbeiterkomitee, welches daß Vertrauen der Massen in den Grubenbezirken genießt, solche Vorschläge vorbringen wird, um die Regierung in die Lage zu verstehen, beide Seiten ausgammenzubringen. feten, beide Seiten zusammenzubringen.

#### Die Berhandlungen im polnischen Rohlenbergbau.

Sente fand in Dabrowa Gora, 27. August. Dabrowa Gora eine Konserenz zwischen den Bertretern des Zentralbergarbeiterverbandes und dem Kommissionsrat der Im Ramen feiner Delegation Bergbanindustriellen statt. Im Namen seiner Delegation brachte ber Abg. Genosse Stackyr folgende Forderungen der Bergarbeiter vor:

1. Erhöhung der gegenwärtigen Löhne um 25 Prozent, 2. ipezielle Erhöhung für die Zugmaschinisten, Beizer

und Signalifierer,

3. Buftellung von Rartoffeln für ben Binter an die Arbeiter durch die Leitung der Gruben an Gelbst: tostenpreisen und auf Ratenzahlung.

Nach einer turzen Distussion sagte der Kommissionsrat zu, daß die Forderungen der Bergarbeiter dem Plenum des Kommissionsrates vorgelegt würden und Mitte der nächften Boche eine Antwort auf diefe Forderungen er:

jolgen würde.
Der Abg. Genosse Staaczyk sorderte die Erledigung der Forderungen der Bergarbeiter bis zum 1. September, da andernsalls der Berband der Bergarbeiter gezwungen sein würde, den Streik zu proklamieren. Zurzeit sinden auch in Oberschlessen Berhandlungen zwischen den Bergbauinduftriellen und dem Berband der Bergarbeiter

#### Baltan-Bertrag gegen Italien unter Mitwirtung Frankreichs?

Rom, 27. August. (BAI., Agencja Stefant.) Die von Parifer "Humanite" gebrachte Nachricht über einen ber Parifer "Sumanite" gebrachte Rachricht über einen Geheimvertrag zwischen bem General Bangalos und ber Geseinwertrag zwischen dem General Pangalod und der ingoslawischen Regierung (der den italienischen Einsussung der den italienischen Einsussung der den italienischen Einsussung der den italienischen Sesten Balfan ausschalten sollt. D. R.), hat in der italienischen Offentlichkeit einen starken Eindruck hervorgerusen. Die Rachricht wurde ohne Rücksicht auf die Ouelle, aus der sie stammt, für wahr gehalten. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch das Dementi der amtlichen franz dösischen Agentur, da der Iwed der Intervention der genannsen Agentur eigentümlich erschien. Die Blätter fragen, warum gerade die "Agence Havas" mit dem Dementi kommen mußte, dieses Dementi hätte doch aus Athen oder Belgrad kommen müssen. Das französische Dementi gab die Veranlassung zu den verschiedensten Kommentaren der Blätter. Die ganze italienische Presse führt seit gestern in dieser Augelegenheit eine heftige Polemik. Das "Gövornale d'Italia" betrachtet das "Havas"-Dementi als die Bestätigung des Vorhandenseins des griechischzigenstlawischen Vertrages und als eine Bestätigung auch der Mitarbeit Frankreich Seim Abschluß des genannten Mitarbeit Frankreich's beim Abschluß des genannten Bertrages.

#### Lügen über Chorzow!

Der "Aurjer Poznański" meldet aus Berlin: "Die dentsche Kegierung hat an die polnische Regierung eine neue Rote in der Angelegenheit der Chorzow-Werke gerichtet, obwohl das Hagelegenheit der Chorzow-Werke gerichtet, der Kolen hatte das Kecht, die Werke ohne Entschäung zu übernehmen. (Eine gewaltige Lüge! Denn das Hager Gericht urteilte ia, das Volen nicht das Recht hattel D. R.) Die deutsche Kegiezung hat wiederu mie Aktion beim Hager Tribunal unternommen, um in dieser Richtung einen Druck auf Polen auszuüben. In der ersten Note, die Polen im Mai überreicht wurde, sorderten die Deutschen eine Entschäung von 180 Millionen Mark."

Weiter verbreitet der "Aurser Poznahski" solgende Tendendung seines Berliner Korrespondenten: Im Jusammenhang mit der bevorstehenden Session des Völkers dund es begannen die Deutschen eine verleumderis

fammenhang mit der bevorstehenden Session des Völkers bundes begannen die Deutschen eine verleumderissische Elivabels begannen die Deutschen eine verleumderissische Elivabels. Zu diesem Zweck haben sie gerade jeht die Frage der ihnen angeblich austehenden Entschäftigung für die Stickftoffanlage in Chorzom vorgebracht. Der Hager Gerichtshof hat unter dem 25. Mai in dieser Angelegenheit ein Urteil gefällt, das über 100 Drucksseiten umfaßt. Das Urteil enthälf eine Reihe von Absähen, die zugunsten Volens sprechen, (diese Absähe betreffen aber nicht das Chorzom-Problem. D. R.), die aber von den Deutsichen mit vollständigem Stillssweigen übergangen werden. Jeht behauptet die deutsche Presse unter Leitung der Regierung, daß da Polen den Deutsichen für Chorzom keine Entschappen zahlt, die öffentliche Meinung in rung, daß da Polen den Deutschen für Chorzow keine Entschädigung jahlt, die öffentliche Meinung in Deutschland der Ausicht sei, ein Staat, der seine internationalen Pflichten nicht erfülle, verdiene auch keine privilegierte

Stellung im Bölferbunde.
Der "Aurjer Poznauffi" fündigt an, daß er demnächt in der Chorzower Angelegenheit einen besonderen Artifel ver-

öffentlichen werde.

#### Sin neues Berkehrsministerium!

Barichan, 26. August. (Von unserer Barichauer Redattion.) Gestern vormittag fand im Konserenzsaale des Eisenbahnministeriums eine Presserenzstaate, in welcher der Eisenbahnminister Romoeki über die Schaffung eines neuen Verkehrsministeriums sprach. HerrRomoeki stellte in einer längeren Rede die Einzelheiten des Organisationsplans für das neue Ministerium dar. Dieses Ministerium wird die Gesamtheit des staat= Iichen Verkehrs und die Verkehrspolitik um= fassen. Bereits in einer der nächsten Ministerratssichungen wird das Projekt zur Erörterung kommen. Das Ministerium wird fünf Departements und als besondere staatliche Unternehmungen die Generaldirektion der Eisenbahn und die Generaldirektion für Post und Telegraphen umfassen. Aus dem Eisenbahn ministerium werden in das Verkehrsministerium die Sisenbahnangelegenheiten übergehen, aus dem Ministerium für öffentliche Arbeiten der Wegeban und die Instandhaltung und der Ban der Wasserwege, aus dem Ministerium für Hand der Ungelegenheiten die Schissart. Ferner werden die Angelegenheiten des privaten Flugwesens vom Verkehrsministerium bearbeitet werden. Zu diesem Zwecke wird im gegenwärtigen Gifenbahnminifterium das Referat für das Flugwesen entsprechend erweitert werden; mit der Zeit wird die Errichtung eines besonderen Departements für das private Flugwesen zeplant.

Die Generaldireftion der Gifenbahn und die Generaldirektion für Post und Telegraphen werden als staatliche Unternehmen unter der direkten Bermaltung des Berkehrsumerneymen unter der directen Verwaltung des Verlehrsministers siehen. Die einzelnen Departements zersalen
1. in ein allgemeines Verwaltungsdepartement,
2. in ein tarisarisch=ökonomisches Departement, 3. in ein technisches Departement, 4. in ein
Departement für den Wegebau und die Unterhaltung der Wege, 5. in ein Departement für die
Wasselingen für Klusmesser Eistendahn Rost und Mbieilungen für Flugwesen, Sifenbahn, Bost und Telegraphen gliebern. Im Departement 4 werden fowohl staatliche Wege als auch solche, die den Selbstverswaltungskörpern gehören, vereinigt. Das Departement 5 wird eine Abteilung für Wasserwege und eine weitere für die

Handelsschiffahrt aufweisen.

#### Gine zeitgemäße Erinnerung.

Der "Dziennif Bndgoffi" macht darauf aufmert-Der "Dziennik Bydgofft" macht darauf aufmert-fam, wie erreat sich die endeckische Presse jett bei dem mili-tärischen Boysott des "Slowd Pomorsie" benimmt, und wie ganz anders sie sich vor etwa zwei Jahren bei dem aleichen Boysott benommen hat, der über den "Dziennik Bydgosii" verhängt worden war. Damals habe der "Kurjer Poznausst", die "Gazeta Bydgossa" und mit an erster Stelle das "Slowd Pomorsie" sich vor Fren de über die Maß-nahme gegen den "Dziernik Bydgossi" nicht zu lassen ge-nuster beite ober mu ein nation albe mokratisches wußt; heute aber, wo ein nationaldemokratisches Blatt in Frage komme schlägt diese Presse Alarm und schreit in die Welt hinaus, daß die Freiheit der Presse vergewals tigt fei. -

Diese Erinnerung ist zweisellos sehr zeitgemäß, aber sie wird Blättern von jenem Schlage höchst gleichgültig sein. Und — Hand auß Herz! — lieber Dziennik, wird nicht auch in deiner Offizin mit zweierlei Maß gemessen? Befonders, wenn es fich um beutiche Belange handelt?

#### Der Streit im Rreml.

Lemberg, 26. Augnst. (PAL.) Die "Gazeta Warfzawsta Poranna" meldet von der sowjetrussischen Grenze, in der seizen Zeit sei es zu recht scharfen Zusammen-stößen zwischen Stalin und Kalinin gesommen. Kalinin soll sür einige Dekrete Stalins, die sich gegen die Opposition richteten, die Unterschrift verweigert haben. Trozdem seien diese Dekrete verössentlicht worden unter Mitzeichnung des Ukrainers Petrowski. Kalinin soll Urlaub erhalten haben. Das Blatt meldet außerdem, daß die Enthebung Trozskis von seinen bisherigen Stellungen eine beschlossene Sache sei. Sein Nachfolger als Präses des Hauptkonzessionsamtes soll der Stalin ergebene Skobelem werden. ergebene Stobelew werden.

#### Republik Polen.

Befnd bes Staatspräfibenten in Bofen.

Der Staatspräsident foll nach Mitteilungen, die in Barschausen worden sind, die Absicht haben, nach Posen zu kommen. Ein bestimmter Termin ist noch nicht festgesetzt. Die Reise nach Posen wird mit der Inthronisation des neuen Erzbischofs in Jusammenhang gebracht. Es ist jedoch auch möglich, daß der Staatspräsident zur Gartenbauausstellung kommt. Dann würde er an der feierlichen Einführung des Erzbischofs nicht teilnehmen können.

#### Bom Posener Bojewoben.

Aus Regierungskreisen verlautet nach dem "Kurj. Pozn.", daß noch in dieser Woche die Entscheidung über den Posener Bojewoden Grasen Buidisti fallen soll. Aus den gleichen Kreisen wird gemeldet, daß zu einem Nachsolger der soeben abberusene Wojewode von Schlesien, Bilfst, ausersehen sein soll. Andererseits verlautet, daß Herr Vilst den Bialnstofer Bojewoden Rembennsti ausersehen wird. Wojewoden Rembowsti ersehen wird. Zum Nachfolger Dr. Bilffis in Kattowih ist Dr. Graznnfti, Dozent an der Universität Krakau, bestimmt worden.

#### Militärifche Ronferengen und Beichluffe.

Barschau, 27. August. (Eig. Drasib.) Im Kriegsministerium fand heute eine zweistündige Konferenz
über die Kriegsindustrie, besonders über das
Militärflugwesen unter Vorsitz des Staatspräsidenten Moscicfistatt. An der Konserenz nahmen die Generäle Konarzewsti, Görecfi und Bolyncewicz sowie eine Anzahl höherer Militärz teil. Dieser
Konserenz ging eine spezielle Konserenz des Staatspräsidenten mit dem Kriegsvizeminister General Fabrycy auf dem
Königlichen Schlosse poraus.

Königlichen Schlosse voraus.
Im Laufe des Tages wird der Staatspräsident noch einige Geses de krete betreffend militärische Angelegenheiten und ein weiteres Dekret, durch das die ordenklichen Mitglieder des Rechtsbeirats er-

nannt werden, unterzeichnen.
Marschall Bilfubfti arbeitete beute den ganzen Tag fiber zusammen mit dem Generalstabschef Biffor im Generalftab an einem Entwurf über Organisation ber Armee.

#### Polnifchelettifche Gifenbahnkonfereng.

Barican, 27. August. (Eig. Drahtb.) Bie die Rigaer Presse berichtet, soll am 2. September in Riga eine pol-nisch-lettische Eisenbahnkonferenz stattsinden. Die Initiative hierzu ging von der polnifchen Regierung

#### Perfonalveranderungen bei ben Pofener Gerichten.

Der Direktor bei dem Bezirksgericht in Posen Fran-cifzek Turalsti und die Richter beim Bezirksgericht in Posen, die Herren Kasserna und Gasnikiewicz sind zu Richtern am

Appellationsgericht in Posen ernannt worden. Der Richtes am Appellationsgericht in Posen Dr. Jarofzewicz wurde zum Senatspräsidenten bei diesem Gericht ernannt.

#### Erabischof Hlond in Tremessen.

Erzbischof Slond hat nach dem "Rurj. Pozn." die Absicht, vor seiner Inthronisation einen Tag in Tremessen zu weis len. Dieser Besuch wird damit begründet, daß in Tremessen vorübergehend die sterblichen überreste des hl. Adalbert gestruht haben, bevor sie aus den Händen der Preußen erworben worden sind. Die Tremessener Kathedrale (früher war Tresponden ein Wishen) kaliste in ihrer Takhedrale (früher war Tresponden ein Wishen) kaliste in ihrer Takhedrale (früher war Tresponden ein Wishen) ruht haben, bevor sie aus den händen der Preugen erworden worden sind. Die Tremessener Kathedrale (früher war Tremessen ein Bistum) besitet in ihrer Schakkammer eine Kelisquie der Hand des hl. Adalbert. Der Kirchensürst hat das Bedürsnis, vor seiner Juthronisation in Insesen einen Tag in der Tremessener Kathedrale im Gebet zu verweilen, um vor den Erinnerungszeichen des Heiligen, den einzigen, die noch seit dem geheimnisvollen Diebstahl übrig geblieben sind, Stärfung zu suchen. In den nächsten Tagen wird der Tag sessenstellen, an dem der neue Erzösischof nach Tremessen siehen wird. Die Stadt Tremessen trifft bereits heute die Vorbereitungen, um den hohen Gast würdig zu begrüßen. Ein besonderes Stadt- und Kreiskomitee leitet die Arbeiten.

#### Much Prof. Remmerer beftohlen.

Barican, 26. August. Bährend eines im hiesigen Juweliergeschäft von Babia-Wabinsti verünten großen Juwelendiebstahls fiel u. a. ein Ring des Prof. Kemmerer den Dieben zum Opfer. Es ist dies ein ungewöhnlich kostbarer, mit zwei Brillanten und einem Smaragd befetter Ring.

#### Aus anderen Ländern.

#### Nifaragua protestiert beim Bölferbund.

Genf, 28. August. (Eigene Drahtmelbung.) Der Generals seut, 20. August. (Eigene Drahmeibung.) Der Generals sefertetär des Bölferhundes hat von der Regierung von Nifaragua auß Mangva ein Telegramm erhalten, in dem gegen die Entsendung eines mexikanischen Schiffes voller Bewaffneter zur Unterstützung der Revolution in Nifaragua schärfster Protest beim Bölferbund erhoben mird

Diplomatifche Befprechungen in Paris.

Paris, 28. August. (Eigene Drahtmelbung.) Poincaré hat gestern nachmittag den polnischen Außenminister Zalesti sowie den amerikanischen General Persching empfangen. Nachmittags empfing er auch die französischen Botschafter aus London und Rom.

#### Wirtschaftliche Rundschau.

Die Ginführung bes Spiritusmonopols, von ber mir berits berichteten, foll in Bofen und Bommerellen am 1. April 1927 ers

Bur Erlangung von Aussinhrerlaubnissen werden von den Kaufleuten oft illegale Wege benutt. So kommt es oft vor, daß in dem Ministerium für Handel und Industrie Singaben und Bittschriften um Erteilung der Ausfuhrerlaubniss für Reglementierwaren einlausen, und auch bei dem Minister selbst durch eine dritte Person Protektion hierfür gesucht wird. Es ist sestgetellt, daß es sogar Personen gibt, die sich bezusknäßig nitt der Beschaftung solcher Protektionen bekassen. Der Minister für Handel und Gewerbe hat angeordnet, daß im Halle von Protektion und Beschreiten eines illegalen Weges die Angeslegenheit ahne weiteres abschlägtg beschieden wird. Die Firmen, welche sich dieser Methode bedienen, sollen von dann ab von der Erlangung von Ausfuhrerlaubnissen ausgeschlossen werden. Sissen von diesen Firmen werden in gewissen Abständen versössentlicht. Bur Erlangung von Ausfuhrerlaubniffen merden von den

össentlicht. Die Müller gegen die Getreideaussinhr. Einer Meldung des "Mobotnit" zusolge haben die Müller der Regierung eine Dentschrift überreicht, in der sie das Berbot der Rogge nauße fuhr fordern. Sie begründen ihren Standpunkt damit, das sie sich eine entsprechende Menge Getreide zu kaufen, und deschad auch gezwungen werden, die Mahlpreife zu erhöhen. Auf welche Art die Eingabe der Müller erledigt werden wird, ilt moch nicht vorauszusehen. In den Birtschaftskomitees wird zurzeit über die Anträge verhandelt, die von dem Innenminister in der Frage der Bersorgungspläne gemacht wurden. Diese Anträge serhinderung eines Steigens der Getreidepreise die Einführung einer Ausfuhrsteuer vor, jedoch nicht vorden den I. November d. J. dem 1. November d. 3.

dem 1. November d. J.

Beginn der Hopfenpstäde. Neutomische 1, 27. Angust.
Mit dem gestrigen Tage begann bier die Hopfenpstäde, vorerk vereinzelt bei einigen größeren Produzenten, und am 30. August beginnt sie alsgemein. Am heutigen Bochenmarkstage wurden bereits die ersten Proben zur Stadt gebracht, die erstennen lassen, daß wir in bezug auf Giüte und Menge vor einer guten Ernte stehen. Obgleich das Wetter seit Bochenbeginn zu wünschen licht, hat der Pflanzenstand sich gut gehalten. Gegenwärtig ist aber sonniges, schönes Erntewetter sehr erwünscht, um auch in Farbe ein tadelloses Produkt einzubringen. Da in den leizten zwei Wochen der Pflanzenstand überall sich noch gebessert hat, darf mit Preisen gerechnet werden, wie sie die 1924er Ernte brachte.

mit Preisen gerechnet werden, wie sie die 1924er Ernie dradie.

Der neue deutsche Reichsdankausweis. Der Ausweis der Reichsdank vom 28. August zeigt einen weiteren Rick gang der gesamten Kaptalkaulagen in Wechseln, Schecks, Lomsbards und Effekten um 40,9 auf 1167,7 Mill. Amk. Die Bestände an Wechseln und Schecks verringerten sich um 42,7 Mill. auf 1005,8 Mill. Amk. die Lombardbeskände wiesen dagegen eine ersneute geringfägige Zunahme um 1,8 auf 12,4 Mill. Amk. auf. Die Effektenbestände blieben mit 89,5 Mill. Amk. unverändert. Die Bestände an Gold und deckungsfähigen De visen haben sich Bestände an Gold und deckungsfäsigen Devisen soder. Die Bestände an soll und deckungsfäsigen Devisen sowr gingen die Bestände an bedungsfäsigen Devisen um 21,8 Mill. Amt. zurick, während die Goldbestände eine erneute Zunahme von 240 000 Amt. auswiesen. An Reichzbanknoten und Reichzbanksschen in des kassen der Volleinen kehrten indgesamt 165,8 Mill. Amt. in die Kassen der Bank noten um lauf verminderte sich um 105,5 Mill. Amt. auf 2756,1 Mill., der Umlauf an Kentenbantsschen um 59,8 Mill. auf 1193,7 Mill. Amt. Die Kassenbestände der Keichzbank an Kentenbanksschen um 59,8 Mill. auf 1193,7 Mill. Amt. Die Kassenbestände der Keichzbank an Kentenbanksschen sich beimen um 59,8 Mill. auf 307,1 Mill. Rmt. Im Zusammenhaug mit den erwähnten. Zahlungsmittelrückschienen erhöhten sich dem erwähnten. Zahlungsmittelrückschien siegen die fremden Gelder im 100,5 Mill. auf 303,5 Mill. Amt. Die Deck ung des Notensunlauses durch Gold allein bessert sich von 52,2 Proz. auf 54,2 Prozent, die Deckung durch Gold und beckungssähige Devisen von 66,3 auf 68,1 Prozent.

#### Attienmarkt.

Posener Börse vom 27. August. Wertpapiere und Oblisgationen: 4prez. Poz. dast. (ast.) 88,00. 6proz. lisin zboz. Boz. Ziem. Kredyt. 18,50. 8proz. dol. listn Poz. Ziem. Kredyt. 6,10 bis 6,00-6,05. 5proz. Boz. sonners. 0,54. — Vanstatien: Bank. Kw. Pot. 1.—8. Em. 5,00—4,80. Bank Przemyst. 1.—2. Em. 1,85. Bank Sp. Zar. 1.—11. Em. 7,70. — In dustrie aftien: Centr. Efór 1.—5. Em. 22,50. Sartwig Kantorowicz 1.—2. Em. 4,25. Ocrzeseld-Bistorius 1.—3. Em. 24,00. Dr. Roman Man 1.—5. Em. 42,00—41,00. Myn Ziem. 1.—2. Em. 2,10. Viedcin Fabr. Wapus i Cementu 1. Em. 4,50. Potno 1.—3. Em. 0,16—0,17. Pneumatyst. 4.—4. Em. 0,05. Ep. Orzewna 1.—7. Em. 0,60. Unia 1.—8. Em. 7,75—7,90. Wag. Ostrowo 1.—4. Em. 2,00. Wytw. Chem. 1. dis 6. Em. 0,75. Zi. Brow. Grodz. 1.—4. Em. 1,30. Tendenz: feit.

## Alle Postanstalten

nehmen Bestellungen auf die Deutsche Rundichau für den Monat September entgegen. Die Deutiche Rundichau toftet bei allen Boft-

für den Monat September . 5,36 zl

ämtern in Bolen

einschließlich Poltgebühr.

### Aus Stadt und Land.

Der Nachdruck fämtlicher Original - Artifel ift nur mit ausdruck-licher Angabe ber Quelle gestattet. — Allen unsern Mitarbeitern wird strengste Berschwiegenheit augesichert.

Bromberg, 28. August.

#### Wettervoraussage.

Die deutschen Wetterstationen künden für Ofteuropa wechfelnde Bewölfung bei ftrichweisen Regenfällen und zunehmenden Temperaturen an.

#### Saisonschluß.

Die große Ferien=, Reise= und Urlaubszeit geht ihrem Ende entgegen. Wenn auch nicht offiziell, aber das Wetter macht ihr einen ziemlich schnellen und herben Schluß.

Eigentlich ist das eine sehr schöne Zeit; denn selten finden soviel Menschen "heim" wie gerade jest. Die Reiseerlebnisse werden ausgetauscht und schillern — seltsamerweise — in den prächtigsten Farben. Manches Murren wider den Wetterprächtigsten Farben. Manches Murren wider den Wettergott, der allzu sparsam mit seiner Sonne hantierte, ist versessen und nur die schönen Erlebnisse werden vor dem stausnenden Ohr des Nachdars ausgepackt. Man bringt eben nur schöne Erinnerungen mit von Ferienreisen, von den Bergen, vom Lande, von der See. Ideal wie der heutige Menschenschlag nun mal veranlagt ist, spricht man über Preise selbsteverständlich nicht. Wer sich das valutastarke Ausland nicht leisten konnte, der blied eben im Lande und nährte sich redlich, d. B. im Hotel "Kassubia" in Gdingen und zahlte dort für einen zehn tägigen Aussenhalt die "Aleinigkeit" von 377 zl. (d reih und ert sieben und höfte bzig Zioty) nach folgender Rechnung: Zimmer mit voller Pension 380 zl.
Steuer 9 zl. Licht d. zl. Bedienung 33 zl. Aber über solche Kleinigseiten spricht man nicht. Ganst könnten die Leute noch denken, das Geld täte einem leid. Kein, darüber spricht man nicht. Man rechnet jedoch ein wenig und kommt zu der überzelugung, daß es besser wäre, statt als Gast als Dienste Acugung, daß es besser wäre, statt als Gast als Diensterseinal im nächsten Jahr in das genannte Gotel einzuziehen: Benn man sich mit der Bedienung von 10 Jimmern begnügt und vro Zimmer und Tag (nach angesührter Rechnung) 3,30 zi erhält, verdient man täglich 33 zi, monatlich 990 zi. Ein Minister in Polen hat nur 1062,17 zi und ein Unterstaatseiekretär 830,04 zi! — Aber, wie gesagt. darüber spricht man nicht

Test ist man also wieder daheim und schwelgt in schönen Erinnerungen. Und findet aber auch, daß es zu Haus ganz icon ist. Überhaupt müsse man sich jest erst mal von der Erholung ein wenig erholen. Vorausgeseht natürlich, daß die Rückehr in die Wohnung nicht einige überraschungen mit lich brachte: Unerwünschte Einbrecherbesuche, einen Rohrbruch in der darüberliegenden Wohnung und andere Arbeit bringende Scherze.

Mur wenige Tage — dann ist die Ferienstimmung wieder ansgewischt. Leider! Dann zieht der Alltag ein und die Dsen werden geprüst, die Koblenvorräte ausgesüllt und die Lichtleitungen nachaeseben. Die Hausstrau übernimmt wieder das Zepter und trifft die Vorbereitungen für ihre "Saison"; denn der Binter wird über kurz oder lang doch kommen und dann spielt sich das Leben zum größten Teil in der Wohnung ab. Die Tees beginnen und die Abendbrote, bald gibt eskleine Gesellschaften. — Der Winter kommt und mit ihm seine Sorgen. feine Gorgen.

§ Der Bafferstand der Weichfel betrug heute bei Brahemünde + 3,86, bei Thorn + 1,76 Meter.

§ Bromberger Schissverkehr. Durch Brahemunde gingen gestern ein Dampfer und Irei beladene Oberkähne nach der Beichsel; nach Bromberg kamen ein Dampfer und fünf unbeladene Oberkähne.

Auf dem hentigen Wochenmarkt wurde viel Butter angeboten. Dennoch betrug der Preis 2.40—2,70. Gier kosteten 2,90—3 und waren nur wenig vorhanden. Auf dem Obste und Gemüsemarkt zahlte man für Virnen 25—50, Üpfel 30—40, Pflaumen 40—60, Tomaten 40—50, Gurfen 10, Wohrrüben 10, Salat 10, Bohnen 20, Weißkohl 8, Psesser linge 20. Auf dem Fleischmarkt wurden solgende Preise notiert: Schweinesleisch 1,40—1,60, Rührstleisch 1,00, Kalbstleisch 1,20, Hammelsleisch 1,00, Der Fischmarkt brachte Aale au 1,80, Heise 1,60—1,80, Plöße 50, Karanschen 1,20. Gesschügel kostete: Enten 4—5, Gänse 8—10, Hühner 2—3, Tauhen 2.

& Gin Pferde= und Biehmartt findet am Dienstag, den 31. August, auf dem Städtischen Schlachthof ftatt.

& Gin Dieb tonnte geftern in dem aus Pofen ftammens Ein Died könnte genern in dem aus polen panntenden Andreas Bronissaw Bieg ac ki verhaftet werden. Bei ihm wurde eine silberne doppelkapselige große Uhr, ein Browning mit Munition und folgende Silbermünzen vorsesunden: ein deutscher Taler aus dem Jahre 1816, ein solcher von 1824, eine österreichische Arone von 1896, ein istelienischen Lie von 1822, und ansi deutsche Mark von 1922 und ansi deutsche Mark von 1924 italienischer Lir von 1923 und zwei deutsche Mark von 1924. Die Gegenstände rühren fämtlich von einem Diebstahl ber. a der rechtmäßige Eigentümer jedoch unbekannt ist, bittet die Kriminalpolizei um Meldung des Besibers.

§ Berhaftet wurden im Laufe des gestrigen Tages drei Berumfreiber und ein Trinfer.

#### Bereine, Beranstaltungen 2c.

Die Mibelungen als ein nie erlöschendes Bunderwerk der plastisichen kinematographischen Kunst, als ein großes Werk hervorzagender Kunst, ist unter außerordentlichem Kostenanswand neu erworben worden und gelangt ab morgen, Sonntag, im Kino Marysichkadung und geschenden werden und gelangt ab morgen, Contagnation (6065).

Frauenchor der Christiskirche. Die übungen zu der Ende Sep-tember stattsindenden musikalischen Besper beginnen Montag, den 30. August, ausnahmsweise um 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr, für die Herren 3/48 116- im Montagnahmsweise um 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr, für die Herren (6086) 48 Uhr, im Gemeinbehaufe.

As Uhr, im Gemeinbehause.
Am Sonnabend, den 4. September d. J., abends 8 Uhr, veranstaltet Der M.-G.-B. Kornblume in Aleineris Festsälen sein dießsiähriges Sommersest, bestehend aus gesanglichen Darsbietungen, Gesellschaftsbelustigungen und Tanz. Eintritt nur gegen Einladungen, die auch bei den Gerren Wolfs, Grunwaldze 101, und Surma, Belniany Kynef 1, erhältlich sind. (6088

des Bentichen (3basann), 27. August. Gin kleines Kind Besigers C. in der ul. Senatorita verschluckte ein Vinfaroschenstück, das thm das mit seiner Obhut betraute Dienstmädchen zur Beruhigung gegeben hatte. Nur mit großer Mühe gelang es, das Geldstück wieder zum Vor-lhein zu bringen und das Kind von seinen heftigen Schmer-den zu hafreier Gir Son der auch anderen zur Warnung den zu befreien. Ein Fall, der auch anderen zur Warnung dienen mag!

\* Inin, 26. August. Bersuchter überfall. Bor-gestern fam ber Sohn des Landwirts Bilau vom Felde nit dem Kastenwagen zurück, als ihn ein besser gekleideter iunger Mann bat, ihn bis ins Dorf mitzunehmen. Er willschrte der Bitte. Als der Wagen in die Nähe eines mit Erlen bewachsenen Grabens kann, sprang ein Mann hervor wahrgast selbst. Be ergriff jedoch eine Latte und vertrieb die beiden Räuber, die bes wahrscheinich auf die Pseche abgesehen hatten. Die Verlezungen des jungen sind jedoch dergrt das er sich in ärztliche Behandlung bestind iedoch dergrt das er sich in ärztliche Behandlung bes 8. sind jedoch berart, daß er sich in ärztliche Behandlung be-geben mußte. Der eine der Täter soll erkannt worden sein. Die polizeiliche Untersuchung ist eingeleitet.

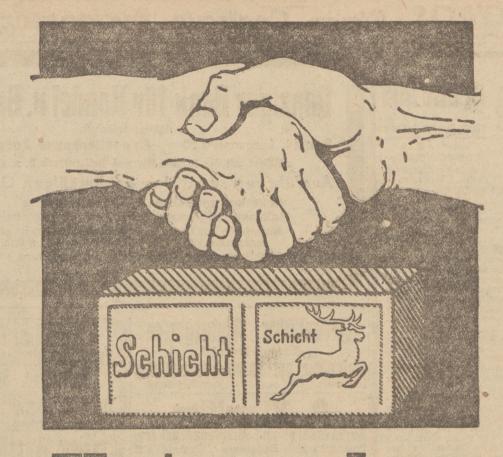

### Untrembar sind Hirsch und Schicht

die Zeichen der allein echten Schichtseife.

Inbegriff u. Bürgschaft der Reinheit u.. Güte Schutz der Wäsche und Hände Feinde der Mühe u. Plage

Lassen Sie sich nicht andere Seife als "ebensogut" einreden. Bleiben Sie bei dem, was sich durch 77 Jahre als das Beste bewährt hat.

#### Wirtschaftliche Rundschau.

#### Geldmartt.

Der Wert für ein Gramm reinen Goldes wurde gemäh Berfügung im "Monitor Politi" für den 28. August auf 5,9949 3toty fest=

gesetzt.

Der Idotn am 27. August. Danzia: Ueberweisung 57,13 bis 57,27, bar 57,33—57,47, Berlin: Ueberweisung Warschau und Bosen 46,63—46,87, Kattowich 46,48—46,72, bar 46,54—47,02, 3 ürich: Ueberweisung 57,50, London: Ueberweisung 386, Neungorf. Ueberweisung 37,50, London: Ueberweisung 386, Ezernowich: Ueberweisung 2350, Wailand: Ueberweisung 386, Czernowich: Ueberweisung 2350, Wailand: Ueberweisung 386, Czernowich: Ueberweisung 386, Czernowich: Ueberweisung 386, Ozernowich: Ueberweisung 386, Ozernowich: Ueberweisung 387,75—879,75, bar 373,00—376,00, Wien: Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—79,20, Budapest: Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—95,20, Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—79,20, Budapest: Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—79,20, Budapest: Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—95,20, Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—95,20, Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—79,20, Budapest: Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—79,20, Budapest: Ueberweisung 78,25—78,75, bar 78,20—79,20, Budapest: Ueberweisung 19,22, Onsolon 362,15, 363,05—361,25, Consolon 43,88%, 43,99—43,78, Reuport 9,02, 9,04—9,00, Paris 25,90, 25,96—25,84, Braa 26,77, 25,83—26,71. Riga—, Galweis 174,50, 174,94—174,06, Stocholon 241,85, 242,45—241,25, Wien 127,70, 128,02—127,38, Italien 29,60, 29,67—29,53.

Son der Warschauer Verschen 3, 22,45 — 241,25, Wien 127,70, 128,02—127,38, Italien 29,60, 29,67—29,53.

Son der Warschauer Verschen 3, 22,45 — 241,25, Wien 127,70, 128,02—127,38, Italien 29,60, 29,67—29,53.

Son der Warschauer Verschen 3, 22,45 — 241,25, Wien 127,70, 128,02—127,38, Italien 29,60, 29,67—29,53.

Son der Warschauer Verschen 3, 22,45 — 241,25, Wien 127,70, 128,02

#### Berliner Devijenturfe.

| Distont-<br>fäze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für drahtlose Auszah-<br>lung in deutscher Mark | 26. August Geld Brief |       | 25. August<br>Geld Brief |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( 10% ( |                                                 |                       |       |                          | Brief  1.694 4,208 2.010 2.275 20.397 4,201 0.642 4,215 168.29 4.96 11.61 81.74 10.585 13.80 7.41 111.57 21.445 92.03 12.04 12.45 81.08 3.045 64.58 112.39 59.36 5,887 |
| 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rairo 1 äg. Pfd.                                | 46,43                 | 46,67 | 46,495 20,909            | 46.645 20,961                                                                                                                                                          |

Distontsat der Reichsbant 6 Prozent.

Antliche Devisennotierungen der Danziger Börse vom 27. August. In Danziger Gulden wurden notiert für Banknoten: 100 Reichsmark —,— Gd., —,— Br., 100 3koth 57,33 Gd., 57,47 Br., 1 amerik. Dollar —,— Gd., —,— Br., Echek London 24,97 Gd., 24,9750 Gr., Berlin 100 Reichsmark 122,497 Gd., 24,9750 Br., Berlin 100 Reichsmark 122,497 Gd., 122,803 Br., Reuyork 1 Dollar —,— Gd., —— Br., Solland 100 Gulden —,— Gd., —,— Br., Brijsel 100 Fr. —,— Gd., —,— Br., Barts 100 Fr. —,— Gd., —,— Br., Brijsel 100 Fr. —,— Gd., —,— Br., Sellingfors 100 finn. M. —,— Gd., —,— Br., Seldingfors 100 finn. M. —,— Gd., —,— Br., Seldingfors 100 Fr. —,— Gd., —,— Br., Dslo 100 Kronen —,— Gd., —— Br., Barichau 100 3k. 57,25 Gd., 57,40 Br.

3üricher Börse vom 27. August. (Amtlich.) Warsdau —,—.

Sd., 57,40 Br.

3üricher Börie vom 27. Auguit. (Amtlich.) Warschau —,—,

Neunort 5,181/4, Wondon 25,15, Waris 14,81, Wien 73,09,

Prag 15,35, Italien 14,90, Belgien 14,2614, Budapeit 72,45, Helingfors 13,061/4, Sofia 3,73, Holland 207,511/4, Oslo 113,45,

Ropenhagen 137,521/2, Stockholm 138,60, Spanien 79,40, Buenos Aires 209, Totio —,—, Butarest 2,521/2, Athen 5,811/2, Berlin 123,471/2, Belgrad 9,121/2, Konstantinopel 2,82. Athen 5,811/2, Berlin Die Vant Bolft 3ablt heute für: 1 Dollar, gr. Scheine 8,95 3ł., do. fl. Scheine —,— 3ł., 1 Pfd. Sterling 43,67 3l., 100 franz. Franken 25,55 3ł. 100 Schweizer Franken 173,60 3l., 100 deutsche Mart 213,90 3ł., Danziger Gulben 173,29 3ł., öjterr. Schilling 126 75 3ł., tichech. Krone 26,55 3łoty.

9813

#### Produttenmarkt.

Amtliche Notierungen der Bosener Getreidebörse vom 27. August. (Die Großbandelspreise verstehen sich für 100 Kilo bei sofortiger Waggon-Lieserung loto Verladestation in Itoly: Weizen 43,00—46,00, Roggen 32,00—33,00, Meizenmehl (65%, infl. Säde) 68,50—71,50, Roggenmehl 1. Sorte (70%, infl. Säde) 50,50, do. (65%, infl. Säde) 52,00, Gerste (alte) 26,00—28,00, Braugerste vrima 30,00—33,50, Rübsen 63,50—66,50, Hafer 25,00, Genf 70,00 dis 90,00 Weizentleie 22,50, Roggentleie 20,25—21,25. — Tendenzeichen 25,00,00 des 25,00 des 25,00,00 des 25,00,00 des 25,00,00 des 25,00,00 des 25,00,00 des 25,00,00 des

Danziger Broduktenbericht vom 27. August. (Amt I ich.) Breis pro It. in Danziger Gulden. Weizen 130 Pfd. höher 13,75, do. 127 Pfd. 13,50, do. leichter billiger 12,00, Roggen neu fest 10,00 dis 10,13, Kuttergerste neu 8,50—9,00, Braugerste neu 9,00—9,75, Wintergerste neu —, Safer 8,25—9,50, kleine Erdien 12,00—15,00, Altoriaerdsen 18,00—21,00, grüne Erdien —, Roggensseie 6,75, Weizenkeie grobe 7,00—7,25, Raps 21,00—21,25, Küden 21,00 dis 21,50, Großhandelspreise per 50 Kilogr. waggonstei Danzig.

21,50. Großhandelspreise per 50 Kilogr. waggonfrei Danzig.

Berliner Broduttenbericht vom 27. August. Amfliche Broduttennotierungen per 1000 Kg. in Mart ab Stationen. Weizen märt. 273–278, Sept. 293,50—292, Ottober 285—283,75, Dezbr. 282 bis 280,50, Tendenz schwächer. Roggen märt. 206—212, Sept. 295 bis 224, Ottor. 225,50—224,50, Dez. 225—224,50, ruhig. Gommergerite 197—242, Wintergerste 168—174, behauptet. Hafer märt. 177—198, Lieferung Sept. 190 u. Brief, Dez. 194,50—193,50. Tendenz schwächer. Mais loso Berlin 176—182, Tendenz ruhig. Weizenmehl per 100 Kg. 39,25—40,75, Tendenz ruhig. Roggenmehl 30—32. Tendenz ruhig. Weizensteie 11,10—11,50, Tendenz ruhig. Raps per 1000 Kilogr. Tendenz ruhig. Raps 320 u. Geld. Tendenz ruhig.

Bittoriaerbsen per 100 Kg. 37—44, feinste Marte über Rotiz, steine Speiserbsen 31—35, Futtererbsen 22—26, Widen 30—32, Rapstuchen 14,20—14,40, Beinfuchen 19,00—19,20, Trodenschnizel prompt 10,80—11, Sojaschotzert

#### Viehmarkt.

**Bosener Biehmartt vom 27. August.** Offizieller Marktbericht der Preisnotierungskommission. Es wurden aufgetrieben: 58 Kinder, 390 Schweine, 112 Kälber, 108 Schafe, zusammen 668 Stück Tiere. — Marktverlauf: Wegen Mangels an Ware wurden keine Notierungen gemacht.

#### Materialienmarkt.

Berliner Metallbörie vom 27. Augult. Preis für 100 kg in Gold-Mark. Hüttenrohzink (fr. Berkehr) 68,00—69,00, Remalked Plattenzink 60,00—61,00, Originalk-Alum. (98—99%) in Walden, Walde oder Drahkb. 2,30—2,35, do. in Walde oder Drahkb. (98%) 2,40—2,50, Hüttenzink (mindektens 99%)—, Reinnickel (98—90%) 3,40—3,50, Antimon (Regulus) 1,25—1,30, Silber i. Barr. f. 1 kg 900 fetn 85,75—86,75.

#### Wasserstandsnachrichten.

Der Masierstand der Weichel betrug am 27. August in Rrafau + 1,62 (1,48), Zawichost + 1,80 (1,87), Warschau + 1,85 (1,85), Woct + 1,41 (1,52), Thorn + 1,83 (2,01), Forbon + 1,95 (2,00), Culm + 1,87 (1,75), Graubenz + 2,25 (1,99), Rurzebrat + 2,54 (2,22), Montau + 1,89 (1,47), Viesel + 1,78 (1,39), Dirschau + 1,64 (1,28), Cinlage + 2,64 (2,54), Schiewenhorit 2,80 (2,70) Meter. (Die in Klammern angegebenen Zahlen geben den Wasserstand vom

Eine erfolgreiche Lh=5cdern. Wer schnell, viel und Erfindung sind die Lh=5cdern. deutlich schreiben will, der nimmt Ly-Federn Nr. 695 der Stadlsedersabrik Sein ye & Blandery, Berlin.

Sauptschriftleiter: Gotthold Starte; verantwortlich für den gesamten redattionellen Inhalt: Johannes Krufe; für Unzeigen und Reflamen: G. Brangodati; Drud und Berlag von A. Dittmann G. m. b. D., sämtlich in Bromberg.

Die hentige Rummer umfaßt 16 Seiten einschlieflich "Der Hausfreund" Rr. 164 und "Aus dem Märchenlande" Rr. 19.



Staats-Klassen-Lotterle

mit Prämie 500 000 Złoty

Ziehung J. Klasse am 14./15. Oktober d. J. Prämie zu 300 000, – zł Gew. zu 200 000, – zł Gew. zu 100 000, – zł Gew. zu 50 000, – zł Gew. zu 40 000, – zł gewinne:

25 000.-80 000 Lose, 40 000 Gewinne u. 1 Prämie! Gesamtwert der Gewinne zus. 12 160000 zt. Jedes zweite Los ist somit ein Gewinnlos! Gesamtwert der Gewinne zus. 12160000 zł.

Jedes zweite Los ist somit ein Gewinnlos!

Jährlich 2 Lotterien mit je 5 Klassen.

Die Ziehungen finden öffentlich unter

strengster Staatsaufsicht in Warszawa

statt. Sofortige Gewinnauszahlung unter

Staatsgarantie. Gewinsenhafte Zusendung der Lose mit amtl. Gewinnliste nach

jeder Ziehung. — Spielplan an jedermann
kostenios! — Der Weg zum Reichtum,

Glück u. Wohlstand steht jedem offen.

Die richtige Nummer u. Ihr Glück ist gemacht!

Nicht Arbeit u. Sparen allein bringen Sie

auf diesen Weg, sondern unbedingt auch
das Glück. Man muß an sein Glück glauben und darauf vertrauen. Warum sollte

Ihnen Fortunanicht auch einmallächeln?

Wer dem Glück die Hand bietet, dem wird

es glinstig sein! Wer nicht wagt, kann

nicht gewinnen. Da die Hälfte aller Lose

unweigerlich sicher gewinnen muß, ist
fast kein Risiko vorhanden. — Ihre geheimen Wünsche wie: Landhaus, Italien
relse, Auto, behagliches Heim, Altersversorgung, Bankguthaben etc. können

alle über Nacht zur Tatsache werden.

Lassen Sie daher den Wink u. Schlüssel,
der Hnnen dieses Glück bietet, nicht un
beachtet. Es ist das Glück, das evtl.

schon an Ihre Tür klopft, Sie haben Ihr

Glück in der Hand. — Alle Ihre Wünsche

sind zu erfüllen! — Schreiben Sie daher

noch heute ein Kärtchen, oder senden Sie

10.— zł an untenstehende Glückskollekte.

Lospreise: ½, 10.— zł, ½, 20.— zł,

941 % 30.— zł, ½, 40.— zł, pro Kl.

Ihrenraschen Entschluß werden Sie nicht

bereuen. Fortunas Segen auf Ihren Wegen!

Stattl. Lotterie-Kollekiur, Staregard, Pomorze,

ul. Kościuszki Nr. 6, Tel. Nr. 93.

Staatl. Lotterie-Kollektur, Starogard, Pomorze, ul. Kościuszki Nr. 6, Tel. Nr. 93.

Treibriemen

## Danziger Bank für Handel u. Gewerbe

Danzig, Langermarkt 30 Depositenkasse Zoppot, Markt 3 affiliiert mit der Darmstädter und Nationalbank K. a. A., Berlin

Ausführung sämtlicher bankmäßigen Geschäfte:

Kontokorrent-, Giro- und Scheckverkehr Inkasso von Wechseln, Schecks und Warendokumenten Annahme von Depositen in sämtlichen Währungen mit täglicher, einmonatlicher und dreimonatlicher Kündigung zu kulanten Zinssätzen Stahlkammer mit vermietbaren Schrankfächern.

#### Fröbel'ider Rindergarten Mazowiecła 12.

Aufnahme vorschulpflichtiger Rinder gederzeit. 9831 Der Vorstand.

Buchbinderei und Akzidenzdruckerei Poznańska 22 Bydgoszcz Poznańska 22

Jul. Roh

Fernruf 48

Drehbankklemmfutter Zwei- und Dreibackenbohrfutter Reibahlen, Spiralbohrer Neumann & Knitter, Bydgoszcz.

ist der beste! Ansertigung aller ins Jach Schwanen-Drogerie Bromberg, :: schlagenden Arbeiten. :: Danzigerstraße Dir. 5.



WIE DIE SONNE DAS LEBEN SCHAFFT-SO GIBT KALI DEM GRASE KRAFT!

### Stassfurter Kalisalze enthalten Kalik

Kostenlose Auskunft erteilt das

Landwirtschaftliche Zentralwochenblatt f.Polen Poznań, Zwierzyniecka 13, II.

## Telefon 459 - Dworcowa 62.

Jagiellońska 11.

Telefon 1430.

Reichsgetreideprober Wächter-Kontrolluhren.

### Laboratoriums - Bedarf

Analysen- und Goldwagen Personenwagen Tatelwagen - Gewichte

Physikalische Apparate.

#### Einbruchsichere Schlösser Yale - Hahn

Teerfreie Bedachung

Wand- und Fußbodenbeläge Transportable Kachelöfen

### Prima Politermöbel

Speisezimmer, Herrenzimmer, Schlafzimmer Vorplatz-Möbel und Küchen

bei F. Wolff, Möbelhaus Bydgoszcz okole ::

ulica Grunwaldzka Nr. 101.





### Rosswerke, 1—8-spännig

Breitdrescher Vistula und Jähne Walzendreschmaschinen Syst. Gruse Schlagleistendreschmaschinen Stiftendreschmaschinen Motordreschmaschinen Jähne & Wolff Kartoffeldämpfer Reinigungsmaschinen "Windfegen" Häckselmaschinen Schrotmühlen Stille und Gruse Sämtliche Ventzki-Geräte

kaufen Sie günstig bei

## Gebr. Ramme, Budgoszcz

Sw. Trójcy 14b. Telefon 79

Großes Ersatzteillager. Reparatur-Werkstatt.

ober- Steinkohlen Schmiedekohlen schles. Hüttenkoks

Buchen-Holzkohlen === Ziegelsteinen, Zement und allen anderen Bauartikeln

kaufen Sie am vorteilhaftesten

Eugen Hofmann, Bydgoszcz Zamojskiego 2/3 Hauptvertrieb erstkl. Brenn- u. Baumateriallen Prompte Lieferung in jeder Menge ab Grube bezw. Werk und Lager / Verlangen Sie kostenlose Offerte oder Vertreterbesuch

F. B. KORTH Tel. 362 BYDGOSZCZ, ul. Kordeckiego 7/10

Kurbelwellen f. Dampfdresch-

Reparaturen an sämtlichen landwirtschaftlichen Maschinen.

Großes Lager an Ersatzteilen und allen landwirtschaftlichen neuen u. gebrauchten Maschinen.

Bitte genau auf Firma zu achten. 8794

lch bin jederzeit Käufer von

zu höchsien Tagespreisen bei sofortiger und späterer Lieferung. Kasse nach Vereinbarung.

Moritz Cohn, Bydgoszcz

Cieszkowskiego 19. Telefon 237 u. 157.





in großer Auswahl T. Bytomski, Dworcowa 15. 9180

Staakschalen Andrzej Burzyński, ul. Sienkiewicza 47. Telefon 206. 5851

Gebogene Madfelgen

ipeziell Eicheholz für Rutin- u. Arbeits-räder, gebog, Scheer-bäume, Kotflügel verlendet 2011 Borowski, Holzbiegerei, Nako, Telefon Nr. 80. Bertauf in Bydgoszcz Scheelug Marcama? Bertules, D worcowa 77





Eigene Werkstätten. Fachmännische Bedienung



## Deutsche Rundschau.

Bromberg, Sonntag den 29. August 1926.

### Pommerellen.

28. August.

#### Graudenz (Grudziądz).

A. Das Beichselwasser zeigt keine wesentliche Verände-eung des Standes. Die Schiffahrt ist noch immer lebhast. Am Donnerstag suhr nachmittags ein Transport stromab, ihm folgte ein größerer Schleppzug. Abends kam der Dampser "Courier" mit mehreren seitwärts verkuppelten Fahrzeugen stromab.

-\* Gilfe für die Armfien. In Rudnit, unweit von Graubeng, hatte der polnische Fürsorgeverein einen Pavillon vom beutschen Hausfrauenverein unentgeltlich

vom deutschen Haustrauenverein innentgeltlich zur Verfügung gestellt erhalten, worin insgesamt 28 der ärmsten Kinder während der Sommerserien einen Erholungsaufenthalt hatten, Gsen und Trinken umsonst erhielten und ihre Gesundheit, dank der vielen gespendeten Gaben seitens der Bevölkerung, zusehends gebessert haben.

\*Der Gasengleisdam in Grandenz. Mit Einwilligung des Grandenzer Magistrats und der Stadtverordnetenver-sammlung hat sich in Grandenz eine Gesellschaft mit be-schränkter Haftung unter dem Titel "Hasenabzweiggleis in Grandenz" gebildet, die demnächt an den Bau eines Schie-nenstranges herantreten wird, der seinen Ansang beim Kilo-meterstein 20,9 der Bahnlinie Laskowis—Grandenz nehmen und auf dem Hasenplatz hinter der Rosanowskischen Mühle enden wird. enden mird.

e. Begrüßenswerte Umpflasterung. Ein Teil der Ober-bergitraße sowie der Salzstraße wird umgepflastert. Das Pflaster dieser seitmärts vom Berkehr gelegenen Straßen ist besonders schlecht. Es ist noch als Muster des ehemaligen Stadtopslasters zu betrachten. Die Anderung ist daher nur zu

\* Die Fleischerinnung hatte auf der letzten Stadtvervrönertenversammlung den Antrag gestellt, sie wieder in den
vollen Genuß der Küblanlagen des Städtischen Schlacht= und
Biehhoses zu seizen, da sie in der letzten Zeit mit Kücksicht
auf die Schreinesseischaussinhr auf die Hölste beschränkt war.
Die Bersammlung hat diese Angelegenheit an den Schlachthos geleitet, da es sich um eine innere Frage der Schlachthousverwaltung handelt.

\* Ein ehrlicher Finder. Während das Casé "Wielkoppolanka" geschlossen wurde, sand der Kellner dieses Lokals
Kühn eine Briestasche mit 165 zl und 16 Dollar, die er siefort dem Juhaber des Sasés übergab. Eine Tat, doppelt zu

loben in heutiger Zeit, in der leider die Begriffe von Moral und Recht vielfach geschwunden oder doch stark beeinträchtigt

\* Ranbiberfall. Dieser Tage wurde um Mitternacht auf dem Heimwege nach Long, Kreis Culm, der Longer Landwirt Brutowift von drei Unbekannten überfallen, geseffelt und ihm gegen 500 3t geraubt.

#### Thorn (Torun).

—\* Nene Magistratsmitglieder. Zu Magistratsmitgliedern wurden gewählt und bestätigt Dr. Zapalowsti, Gordon und Blodarsti. Als besoldetes Magistratsmitglied wurde Herr Basiustig gewählt, der bisher unbesoldetes Magistratsmitglied war.

—\* Unentgeltliche Erlaubnisscheine zum Pilziammelne werden an Arbeitslose durch Magistratsbeschluß im Rathaus verausgabt. Sie lauten aber vorläufig nur auf das Revier Kotowo (Guttau).

—dt Über das rückschlesche schnen von Militärslastantos in vielen äußerst schnen Struckschlußt durch die Hausbesitzer geflagt. Auch hatte der Haus- und Krundheisbernerein bereits an die maskacherden Rehörden Grundbesitzerverein bereits an die maßgebenden Behörden einen demenisprechenden Protest eingelegt, jedoch blieb es nur bei einer entsprechenden Proteit eingelegt, sedoch diese es nur bei einer entsprechenden Anordnung. Den Führern der Militärlastantos scheint es eine Freude zu machen, mit ihren schweren Wagen rasend schnell die Straßen zu passie-ren, wobei die Häuser dis zum Dach eine Erschütterung er-leiden und sich oft Zementleisten und Gesimse lösen. Um zur Eulmer Vorstadt zu gelangen (von Nocker kommend), sahren diese Autos durch die Katharinen und Gerechtestraße, mährend al dach nies größer märe durch die Grandenzer mährend es doch viel näher wäre, burch die Graudenzer

Straße zu fahren. \*\*

— \* Eine Obbacklose wurde in bewußtlosem Zustande auf dem Bahnhof Thorn-Mocker gefunden. Bie sich herausstellte, ist es ein altes Mütterchen namens Marja Jaws sowische wifta, das dem städtischen Bohlsahrtsamt überwiesen

\* Briesen (Babrzeżno), 27. Angust. Mord und Selbstmord. Mittwoch früh 9 Uhr erschöß in Lopatst, Kreis Briesen, der 24jährige Besitzersohn Baryusti seine Mutter, verwundete den Knecht Dubiella durch Kops- und Bauchschuß schwer und verübtedann Selbstmord, indem er sich eine Kugel in den Kops schoö. Der

Bater, dem die erste Augel zugedacht war, konnte rechtzeitig entslitehen. Der entmenschte Sohn verübte die entsehliche Tat, weil der Bater ihm kein Geld geben wollte.

Eat, weil der Vater ihm fein Geld geben wolke.

# Neuenberg (Nowe), 27. August. Der letzte Mitt=
woch=Bochen innarkt brachte nur wenig Butter zu
2,50 und ebensowenig Sier für 2,10 die Mandel. Kartosseln wurden mit 4—5,00 der Zentner verkauft. Junge
Hühner waren für 1—1,80, alte für 2—2,50 zu haben. Auf
dem reich beschickten Gemüsemarkt kosteten Mohrrüben
Pfund 0,07; Bund 0,10, Zwiedeln Bund 0,15—0,20, Blumenkohl Kopf 0,80—1,50, Rhabarder 0,20, Tomaten 0,50—0,80,
Beißschl 0,05—0,10, Wirsingkehl 0,20, Kohlrabi 0,05, Sensgurken 0,10—0,20 je Psund, Sinlegegurken Schod 2,00,
Preißelbeeren Liter 1—1,20, Pilze (Rehfüßschen) Maß 0,10
bis 0,20, Birnen Psund 0,10—0,40 je nach Cualität. Bon
Fischen waren Vale für 2,00, Hechte 1,40, Weißsscho 0,80 je
Psinnd erhältlich. Der Liter Mild kohet hier zurzeit 0,28.

— Ein Vieh= und Pferd em arkt sand hier am
25. d. M. statt, von welchem allerdings Klauenvich wegen
Seuchengesahr ausgeschlossen waren nur wenig vorhanden. war sehr groß. Sute Tiere waren nur wenig vorhanden. Gute Arbeitspferde wurden mit 300—600, minderwertiges. Material mit 100—200 zi gehandelt. Der Geschäftsgang im allgemeinen war wegen Geldmangels immer noch schlecht. Die Händler aus Kongreßpolen mit den verschiedenzien Waren hatten keine Zulasiung, dagegen boten hiesige Geschäftsleute Bakwaren, Obst und sonstige Ersrischungsmitselt, und vereinzelt Korbwaren, Siebe und Holzpantosseln fell.

und vereinzelt Korbwaren, Siebe und Holzpantosseln seil.
h. Soldan (Działdowo), 26. August. Statistische E.
Seit dem 1. Januar d. J. hat unsere Stadt um 85 Personen zugenommen. Die Zahl der Einwohner am 1. August bestrug 4790. Davon waren 3777 fatholisch, 974 evangelisch, 25 jüdisch und 14 griechisch-fatholisch.
a. Schweiz (Swiecie), 27. August. Die hiesige deutsiche Buch druckerei, in Firma "Carl Büchner", die seit über sünfzig Jahren am Orie besteht, ist von einer Vereintgung mehrerer hiesiger, gutsitztierter Kausseute für den Vreis von zweihundertssehaigtausend Zotz kausleute für den Preis von zweihundertssehaigtausend Zotz kausleute nur "Magdalenenhos", welches dicht an die Buchdruckerei und Vohngebäude grenzt, ist mit verkaust.
we. Aus dem Areise Schwes. 27. August. Von dem

we. Aus dem Areise Schwetz. 27. August. Bon dem Truppenübungsplatz Gruppe nach der Chausses Sartoswis.— Acuenburg sübrt eine seite Kunststraße. Bei Kriegsbeginn wurde d. T. der Steinichlag aufgenommen und Steinpflaster gelegt. Bei dem damaltgen starken Verkehr wurde die Steinschüttung zu schnell aufgenommen. Der Steinschlag wurde neben der Straße aufgeschichtet. In-

En gros

großes Lager und Kärschnerwerkstatt

"FUTROPOL" Inh.: Szput

Mostowa 27 TORUN Mostowa 27 Große Auswahl in Felzen aller Art.

Bemerkung: Alle Bestellungen in Kürschner-arbeiten werden entgegengenommen unter erstklassiger Ausführung.

Eigene Werkstatt am Orte. En gros Preise bedeutend ermäßigt.

Wer nur kann

der eile, um seinen Winterbedart

zu decken, zu der allgem, bekannten, billigsten, reellen Firma

M. Hoffmann früher S. Baron

Tel. 230 Toruń, Szewska 20 Tel. 230

Damen- und Herrenstoffe, Inletts, Handtuch- und Bett-

leinen, Gardinen, Damen- und Herrenwäsche, Kragen,

Krawatten, Schürzen, Kinderwäsche

Wintertrikotagen und sämtliche Barchende schon einge-

troffen. Billigste und reellste Einkaufsquelle.

Kurzwaren :: Hüte.

En détail

Geigen- und En détail Alabier-Unterricht

erteilen frühere Leh-rerinnen des Berliner Konservatoriums. 10012 **Thorn.** Mickiewicza 192, II Tr.

Shülerinnen Bafche nähen u. Handarbeiten nehme jederzeit an Margarete Leid, Sufiennicaa ?, II. 9842

Strümpfe §

und Trikotagen in allen Preislagen offeriert K. Batalong, ul. Szvitalna Nr. 2.

Biano gegen Bar-zahlung zu kaufen gesucht. Angeb. unter A. 3015 an Unn.-Exp.Wallis, Torun. 9956

Gut exhaltenes Alavier zu kaufen gesucht. An=

gebote mit Preisan= gabe unter **C. 4029** an Unn.=Exped. **Wallis**, Torná.

Rene laure Gurien neuen Sauerioni Weinessig = sowie guten

Einmade-Effig empfiehlt

E. Szyminski, Różana 1.

Graudenz. Biolinunterriot Graudenzer Frauenklinik.

Zurückgekehrt San.-Rat Dr. von Klein. 

Anmeldungen nehme vom 1. Sept. ab entsperm. Ju erfr.: Anrau, gegen. Margarete Bartel. Grudziądz, Grudziądz (Grandenz). Lipowa 32, Gartenhaus, parterre.

Irmgard Rochl. Troblowa 4, II. Absolventin d. Stern'ichen Konservatoriums Ber-lin. — Schülerin von Giegfried Eberhardt. 3-3immerwohg.

erteilt 10031

## x Seiz-, Gdmiede-x und Maschinentohle

in bekannt erstklassiger Qualität

offeriert zu Konkurrenzpreisen

Inh. der Firma Mueller u. Kowalski

Eisen:. Kohlen: und Baumaterialien-Handlung

ca. 14", wie neu, mit kombinierter Riemen-u, Seilscheibe ausgerüstet, eiserne Strohzuührung etc., günstig abzugeben zu guten Bedingungen. 9855

Hodam & Ressler Maschinenfabrik

Grudziądz, am Bahnhof.

## faft neu, besonderer Umftande halber

billig abzugeben.

Off, unter M. 9725 an die Geschst. d. Zeitung.

B. Beller, Schneider- | Rompl. Schlafsimmer, 2 Bettgest. mit Matr., Szfolna-Murowa 2-4. | Nachttijch, Wajchtijch, Mak-Unfertigung von Damen- u. Herr.-Gardevob., dow. jämtl. ins Fach gehör. Arbeit. Modernste Berarbeitg. Gut. Sih. Mäß. Preise. Mehme Schüler in B

Benfion. 10(15) Auf Wunsch Musissio. Fr. Franci, Forteczna 18, I. Forteczna 14, part.

Kleiderschen, Bertito, Stilble b. z. verkausen. Radzyńska 5. III, r., (Rehdenerstraße). 10018 Nehme noch 2 Schüler

Stemper 6698

Lampions Girlanden 10000000000

Radio - Apparate

Einzelteile u. Anlagen

Lautsprecher Kopfhörer Anoden-Batterien Akkumulatoren Kathoden-Röhren

Ladestation 9606

AD. KUNISCH, Grudziadz, Toruńska 4, Tel. 196.

0000000000

Moritz Maschke

Grudziądz, Pańska?

Teleton 351

Buchdruckerei

Bürobedarf

Geschäfts bücher

Röhren - Apparat

Gciller, Browarna 9

Atelier für dekorative Kunst Ausmalung von Innenräumen 

Soll Dir fallen viel Geld in den Schoß Mauf Dir bei Billert in Torun ein Los!

der 14. polnischen Klassen-Lotterie. Jedes zweite Los gewinnt. Weitere Gewinne zu 500000, 300000, 200000, 100000, 50000, 25000, 15000, 10000, 5000 zł usw.

Es kostet:  $\frac{1}{4}$  Los = 10 zł,  $\frac{1}{2}$  = 20 zł,  $\frac{1}{1}$  = 40 zł. Einzahlung durch P. K. O. 207924 Poznań oder per Nachnahme.

Altes Weichblei alte Alkumulatorenplatten fausen ständig zu höchsten Preisen Stee & Lisowski, Plombensabrit, Toruń, 622 Kochanowskiego 12.



kannter Güte kaufen Sie zu billigen Preisen ohne jeden Zwischenhandel

Erste Thorner Möbelfabrik

Paul Borkowski Rynek Nowomiejski 23.

Zentralheizungen, Neuanlagen Reparaturen an solchen - Kühlrohrschlungen

für jeden Zweck und Druck, führt sachgemäß aus 9271

G. Schloemp, Toruń-Mokre, Czarnieckiego Nr. 2 Maschinenschlosserei. December 1 Dernie Telefon 1413

Wohn= und Speisezimmer herrenzimmer Schlafzimmer

Einzelmöbel Polstermöbel

Erstklassige Ausführung Billige Preise

### bebrüder Tews

mostowa 30 TOPUń Brückenstr.30 Telephon 84 - Gegründet 1851

Eigene Polster= und Tischlerwerkstätten.

#### Otto Röhr, Toruń Bau- und Kunst-Schlosserei

Eisenkonstruktion, eiserne Fenster Schaufenstergitter, Baubeschlag usw. Autogene Schweißerei, Reparatur-werkstatt

Tel. 410. Mostowa (Brückenstr.) 22.



erstklassige Fabrikate, für die Jagdzeit zu konkurrenzlosen Preisen empfiehlt

Pomorska Spółka Myśliwska Toruń, Lazienna 23. 

## aller Art sowie

Reparaturen, Zeichnungen, Roffenanschläge, Tagen führt schnell und gewissenhaft aus 8313

Herrmann Rosenau. Baugeschäft

zwischen ist die Straße wieder schlecht geworden und seitens der Militärverwaltung wird jest eine Steinschüttung gemacht, wozu die vorhandenen Steine verwendet werden. Die Arbeiten werden von Soldaten ausgesührt. — Auf den Bahnhösen in der Nähe der Staatswaldungen hält der Versand des Kaupenfraßten Vlöde verladen. Deils werden die ganzen geschälten Blöde verladen. Dauptsächlich das schwächere Oolz wird aber vor dem Bersladen bearbeitet. Besonders Telegraphenstangen, Masten für elektrische Leitungen und Erubenholz kommen zum Bersladen Es handelt sich ausschließlich um Raupenfraßbolz, das teils schon minderwertig geworden ist. — Die fenchte Bitterung ist für den Serradellaanban sehr günstig gewesen. Auch auf den leichten Böden sieht diese Futterpilanze ganz ausgezeichnet. Das Kindvieh hat dadurch recht gute Herbstweide. Her und da sieht man die Serradella auch bereits gemäht in Häuschen, 26. August. Wie der Magistrat

bereits gemäht in Pauschen stehen.

h Strasburg (Brodnica), 26. August. Wie der Magistrat bekanntgibt, findet hier am Donnerstag, 2. September, ein Pferde markt und am Donnerstag, 9. September, ein Krammarkt statt. — Das hiesige Standesamt hatte in der Zeit vom 2.—20. August 10 Seburten, darunter drei uneheliche, und zwei Todeskälle zu verzeichnen. — Auf der Chausse von hier nach Osiek wurde ein Mann im beswungtlosen Zustanden. Er wurde in das Krankenbaus nach Ruvin gebracht.

Krankenhaus nach Rypin gebracht.

#### Aus Kongrefpolen und Galizien.

\* Baridan (Barizawa), 27. August. (Eigener Drahtsbericht.) Seute morgen 4 Uhr 25 Minuten trat Leufnant Drlicki vom 11. Jäger-Regiment in Lida zum zweiten Male einen Flug Barschau—Tokio an. Auf seinem

Fluge wird ihn als Mechanifer der Sergeant Kubiaf begleiten, der von dem Fluge des Obersten Raysti Frankreich—Afrika—Türkei—Polen her bekannt ist. Der Flug ersolat auf einem Apparate "Brequet XIX." der einen 450pserdigen Rorrain-Ditrich-Motor hat. Das sowietrussische Flugwesen und die japautische Regierung haben dem Flieger jede Silse und Schub versprochen. Die Flugstre de beträgt ungefähr 11 000 Kilo meter, die in sechs Tagen zurückgelegt werden sollen. Die einzelnen Etappen des Fluges sind folgende: Warschau—Moskau—Kazach (2000 Kilometer), Kazach Dmif (1800 Kilometer), Omsschucker), Kasach Dmif (1800 Kilometer), Chistometer), Kasach (2000 Kilometer), Korea—Tokio (1600 Kilometer), Fluge wird ihn als Mechaniker der Sergeant Kubiak be-

Kleine Rundschau.

\* Weil er eine Entgleisung sehen wollte. In der Nacht zu Dienstag war ein Altentat auf einen eleftrischen Vororfzug bei Berlin verübt worden, indem der Attentäter Steine auf den Schienenstrang legte. Zu einem größeren Unfall ist es jedoch nicht gefommen, da der Zugführer rechtzeitig die Bremse ziehen konnte. Nunmehr ist es gelungen, den Attentäter in der Person des — Idjährigen Lehrlings Friedrich Bunn festzunehmen, der am Donnerstag voriger Woche stinen Eltern davongelaussen war. Er wurde vom Leiter des überwachungsdienstes der Reichsbashndirektion, Oberinspektor del b. vor dem Zeitunasstand des Bashnbas Monfent tor Held, vor dem Zeitungsstand des Bahnhofs Blanken-burg sestgenommen und der Polizei übergeben. Bunn hat ein eingehendes Geständnis abgelegt: er wollte sehen, wie ein Eisenbahnzug entaleist.

\* Bier Schwimmer wollen den Kanal durchschwimmen — und geben auf. Die vier Kanalschwimmer, die fürzlich von Kap Gris Nez nach der englischen Kufte schwimmen wollten, hatten fein Glud. Die Amerifanerin Cannen mußte ben Bersuch wegen heftigen Seitenstechens ausgeben, nachdem sie 4½ Meilen zurückgelegt hatte; sie weinte, als sie an Bord genommen wurde. Vierfötter gab den Kampf wegen Kebels nach 10 Stunden auf und der Franzose Le Driant nach sechs Stunden. Um meisten Pech hatte Otto Rememerich, Nachdem er sechs Stunden und zehn Minuten in schnellem Tempo geschwommen war, stieß er mit eine mgroßen Fisch zusammen war, stieß er mit eine mgroßen Fisch zusammen der in den Berichten teils als Hamissich, teils als Dogsisch, teils als Braunsisch beschriesen wird. — Der "Central Rews"-Bericht über den Unsallsagt: Kemmerich schwamm ausgezeichnet, als er plöhlich vor Schmerz ausschrie. Sein Trainer und seine Freunde, die ihn begleiteten, sahen mit Schrecken, daß ein großer Braunsisch Kemmerich angriss. Sie warsen Stöcke in das Wasser. um den Fisch zu verscheuchen und ließen gleichzeitig ein Boot herah, um dem Schwimmer zu helsen, der große Schmerzen zu haben schien. Viele Hände packten den bewußtlosen Schwimmer und zogen ihn an Bord. Er schnappte nach Lust und klogte über große Schmerzen an der unteren Magensschte, wo ihm der Fisch einen gewaltigen den Schlag verzieht habe. Als Kemmerich heute morgen hier ans Land kam, wurde er ärzilich behandelt, und es geht ihm nun wieder bessere. Rach anderen Berichten ereignete sich der Unfall an der Stelle, wo die Schwimmer He I my und Mitch ell nach ihrer Meinung von einem Haissich angearissen worden maren: es hat sich aber auch in diesem Kall wohl nur um ihrer Meinung von einem Saifisch angegriffen worden waren; es hat sich aber auch in diesem Fall wohl nur um einen Braunfisch gehandelt.

#### Steckenpferd-Lilienmilchseife

altbewährte Weltmarke.



Gopel eigener Herstellung, sehr leichtzügig und dauerhaft, eigene Abarbeitung, ebenso

Häckselmaschinen :-: Rübenschneider für Klein- und Großbetrieb, empfiehlt

BRUNO RIEDEL, Eisengießerei, Konitz (Chojnice) Fernsprecher 17.

#### O. Bleck, Sepólno Dentist

Zahnersatz in allen Systemen Plomben p. p. 9432 Kassenpraxis seit 1900 — Teilzahlungen

Microsophestehend aus Borschule und

nimmt noch Schüler auf. Auswärtigen Kindern werden gute Venfionen durch die Schulleiterin Frau Mernide, Jabenowo, Piecewska 3, nachgewiesen.

10044
Der Schulvorskand.

Wir find Kaffatäufer für Vicia villosa (Winterwide) Bittoria- u. grüne Erbsen Genf, Mohn, Braugerfte und sonstiges Getreide sowie Schmutwolle.

Größere Bosten werden am Lagerort be-sichtigt und abgenommen. — Kasse gegen Duplikaffrachtbrief oder Bereinbarung. Großbemusterte Offerten erbeten!

Agrar-Handelsgeselsschaft m. b. H Danzig, Münchengoffe 1

Saat-Roagen Petiufer I. Abfaat

aneriannt durch die Bomorsta Izba Rolnicza hat abzugeben Rittergut Rulewo, poczta Warlubie

Telefon Nr. 18. Bangenheimer u. Petkuser 80000 Lose, 40000 Gewinne u. 1 Prämie Binterroggen

hat abzugeben Gutsverwaltung Wieszczne (Festnig), Post Resowo, Rreis Tuchola, Pomorze.

Gewächshäuser, sowie Gartenglas, Glasertitt u. Glaserdiamanten liefert A. Heher, Grudziadz.

Frühbeetfenfterfabrit.

Arbeitspferde-

Geschirre hat abzugeben 6060 Biuro Handlowe

Deutscher Optant sucht polnisch. Optant in gleicher Lage

zweds Austaujo

## Pelze

für Herren und Damen

fertigt an erstklassig

J. Drzycimski,

Bydgoszcz, Pl. Wolności 21 (Weltzienplatz).

## Schlesisches

an der Weichsel, in den Beskiden, 354 m ü. d. M.

Angezeigt bei Frauenleiden, Rheu-matismus, Gicht, Arthritis defor-mans, Ischias, Neuralgie, Exsudaten, Blutarmut u. a,

Badearzt Dr. E. Sniegon.

Eigene Moorlager, Modernes Kurhaus Mäßige Preise.

Geöffnet vom 15. Mai bis Ende September. In der Vor-u. Nachsaison Preisnachlaß.

Hauptgewinn 500000 zł

Prämie zu 300000 zł

Gewinn zu 200000 zł

Gewinne zu 100 000 zł

Lospreis von jeder Kl.  $\frac{1}{1}$  40 zł,  $-\frac{1}{2}$  20 zł,  $-\frac{1}{4}$  10 zł.

M. Rejewska, Lotterieeinnahme

Bydgoszcz, Dworcowa 17,

Für Wiederverkäufer

5 Gewinne zu 50000 zł etc. Ziehung I. Kl. 14. und 15. Oktober 1926.

#### für Dampfdreschmasch. empfiehlt

Muszyński, Lubawa. £435

#### Blaustein aum Weigenbeigen

J. Dyd Nast. Fr. Rohls Jede Art

Treibriemen Fischnetze Hängematten

Taue :: Leinen Stricke :: Peitschen Bindfaden

Polstermaterial empfiehlt 8792

Bernhard Leiser Sohn Torun, św. Ducha 16

Brima Johannisbeerwein ahrgang 1924/25, gibi afchenweise preism ab Swiecie folwart, pw. Grudziadz. 98

Ertragsichere winterfeste 9934 Gaaten

1. W. Weizen "v. Stiegler 22" Lochows Pettufer Roggen

anerk. I. Abiaat 35%, II. Abiaat 30% über Posener Höchstnotiz. v. Koerber'iche Santzucht-Wirtschaft Roerberrode, p. Plejewo, Poin

empfiehlt billigst 6059 Biuro Handlowe Ignacy Radoszewski ul. Jagiellońska 35 e gegenüb. d.Schlachthof Telefon 1319

A. Dietrich's Auskünfte erteilt die 6359 Brunnenbau Gefdäfig Badeverwaltung. Spezialität: Boljebrun-nen befindet fich Bydg. Gdańska 130. 59 2 Brunnenbau = Gefchäft Spezialität: Bobrbrun=

## antseile Dampf-Vulkanisier-Anstalt Spezielle

Vulkanisation von Auto-Reifen, -Mänteln u. -Schläuchen, anderen pneumatischen Gegenständen u. Gummi-Erzeugnissen

Schnelle und gute Ausführung Billige Berechnung

Bydgoszcz, ul. Grodztwo 24a in den Garagen des Herrn Wiese.

Wir haben noch einige schönfarbige

altdeutsche

transportable Radelöfen

zu günstigen Bedingungen abzugeben. M. Rautenberg i Ska Jagiellońska 11 9704 Tel. 1430 

Befäte, Stolen, Felle als auch Pelzkonfettion

empfiehlt in großer Auswahl zu Reklames preisen das neueröffnete Belzwarengeschäft "Futropol"

Budgosaca. Starn Rine? 27.

#### Drahtwaren-Fabrik Fr. Huth i Syn, Chełmno, 3.

Gegründet 1897. Gegründet 1897.

Kompl. Drahtzäune in verschiedenen Ausführungen für Gerren- u. Jamengarderobe Obsigärten, Schulen, Kirchhöfe, Villen u. a. m.

Geflechte, Kartoffelkörbe, Fußmatten, Siebe usw.

## Ofensehmeister

Tel. 1054. Bydgoszcz, ul. Różana 5/6. Tel. 1054. Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten Ausbesserungen — Umsehen — Reusepen Mehrzimmerheizung — Auto-Garageofen. Fachmännische Beratung. Langi. Praxis.

dugeichnittene Ristenteile auch fertig genagelt, a. Wunich gezintt, in id. gewünicht: Stärke u. Ausführg. liefert A. Medzeg,

Fordona. d. Weichsel. Telefon 5. 8803

25 iditig Tur Schneiderinnen Kurius i. Plisseren, Rerben u. Muftern

Anmeld, tägl. v. 1—3, oder 7—8 Uhr. 190,15 Auf Berlangen wird Plissierwerkfatt einge-richtet. Ausfunft durch Chic Paristen Gdansfa 157, Il. Front Telefon 838

## Möller, Danzig, Rassub. Martt 23.

Am 1. Ottober, abends 6 Uhr, beginnt neues 1., 111. und V. Gemester für Maichinen- und Elektrotechniker, Werkneister, Monteure, Betriebstechniker und Maschinen- meister. Anmeldungen sofort.

### seemaschinistenschule.

Am 12. Oktober, abends 7 Uhr, beginnen Rurse für Maschinisten für Seedamps und Seemotorschiffe, Flukmaschinisten, Maschinen-führer auf kleinen Motorsabrzeugen der d. Sees und Binnenschiffahrt, Maschinisten-assistenten, sowie für Maschinisten und Deizer für stationäre Betriebe. Anmeld, sofort. – Natenzahlungen in beiden Schulen.

## Frühsauerkohl

J. G. BEYER, Nachf. W. Buczkowski, Chełmno, Telefon 87,

die älteste und größte Fabrik in Pommerellen. Es wird nur die beste Ware versandt und die Kundschaft wird streng reell bedient. Vertretungen der Fabrik befinden

Sich in nachstehenden Städten:
Danzig: Georg Brueckner, Hopfengasse 105,
Tel. 3331. Kraków: Dr. Margulies i Seelenfreund, Stara Wiślana 50, Poznań: St. Kruk,
Przemysłowa 40, I. Gniezno: Sylwester Bykowski, ulica Lecha 1, Inowrocław: Józef
Szkopek, Kruśliwiecka 2, Bydgoszcz: St.
Kaczmarek, ulica Szpitalna 3. Telefon 1413,
Toruń: Emil Knitter, Grudziądz: P. Miszkowski, Plac 23 stycznia 2. Chojnice: Leon
Schmelter, Warszawska 5, Tel. 104. Starogard:
B. Szeffa, Tel. 65. Puck: Franciszek Krzebietke,
Tel. 40, Wejherowo: Paul Fischer, Tczew: Emil
Priebe, Kopernika 1, Tel. 142, Wąbrzeżno,
Jabłonowo, Brodnica: Albert Krause, Wąbrzeżno,
Kowalewo, Chelmźa, Golub, Dobrzyn:
Ignacy Łabuński, Kowalewo.

8914 sich in nachstehenden Städten:

## Empfehle zur Herbstsaat: auf leichterem Boden gewachsen, starker Halm, wintersest, hoher Ertrag. Preis 65% über Bosener Höchstnotiz.

wintersest, wächst auch auf leichterem Boden. Preis 25 % über Posener Höchstnotiz.

Gutsverwaltung Parlin,

Ansertigung eleganter, gut ausgeführter

sowie Pelze und Pelzdeden

Bei Bedarf bitte um freundl. Berücksichtigung

Runkel, Schneidermeister, Leffen, Krampit Nachfolger. Lehrling wird sofort oder später eingestellt.

Am Sonntag, den 5. September d. 3s.

veranstaltet die Deutsche Privaticule in Jablonomo gemeinsam mit dem Denticen Sand= werkerverein ein

### Voltsfest

bei Berrn Dommer, Ramin.

Abmarich pünktlich 1 Uhr mittags von der Schule mit Musik.

Bu zahlreichem Besuch ladet herzlich Die Festleitung.

Biuro Handlowe Ignacy Radoszewski dille William W. Jagiellonska 35 e Gefl. Buidr. u. B. 4028 gegenüb. d. Schlachthof a. Ann. - Exped. Wallis, Bazar Bydgoski, Plac Teatralny Torum.

Fabriklager in

nde

für

ofter-echo=

reich,

Uus.

arifund

äge= loty

des

ns= jede

## Deutsche Rundschau.

Bromberg, Sonntag den 29. August 1926.

#### Die finanzielle Lage Polens.

(Bon unferem Barichaner Bertreter.)

Um die finanzielle Lage Polens ift es im gegenwärtigen Augenblick nicht schlecht bestellt. Die Stabilisierung des Zloty kann als Barometer für die gebesserte finanzwirfschaftliche Situation bewertet werden. Die Einnahmen des Staats-schabes sind im Bachsen begriffen, im Juni haben sie den Vorsanschlag um 19 Millionen, im Juli gar um 35 Millionen Zloty überschritten.

anissias im 19 Missionen, im Juli gar um 35 Missionen Join überschritten.

Seit Mitte August 1925 war die polnisse Währung bis kurz nach dem Umsturz im Mai dieses Jahres dauernd großen Kurzeinbrüchen außgeseht. Seit einigen Bochen jedoch konnte der Join auf 9,05 für einen amerikanischen Dollar stadilisiert werden, wodurch ein sehr gefährliches Moment auß dem Wirtschaftsteben Volens gegenwärtig verschwund ein sehr günstige Entwicklung ist aber keinehalts dem neuen Regiune, sondern hauptsächlich dem englischen Bergarbeiterstreif zuzusschreiben. Dieser ist für Polen zu einem wahren Segen geworden. Er hat der polnischen Kohlenindustrie zahlreiche außländische Märkte rasch erschlossen Kohlenindustrie zahlreiche Ausländische Märkte rasch erschlossen, wodurch sich der holleningen Gebreiben hebenktiche stangen außländischer Baluten geschafft, wodurch sich die dies dahin auch krotz des Landes rasch bestereibervorts sehr bedeutende Mengen außländischer Valuten geschafft, wodurch sich die dies dahin auch krotz des Landes rasch bestereibervorts sehr soben und sehr zugute, das die dieszährige Getreibeernte ebenfalls bedeutende Getreideserporte zuläßt.

Banknoten im Umlauf befinden.

Wenn man die bankenmäßige (amerikanische) Deckung des Geldumlauses in Betracht zieht, so umfaßt diese Art Deckung 199,5 Villsonen minus 183,2 Millionen Golds und Balutadeckung, gleich 316,3 Millionen Idoty. Das Bechseporteseusse stellt sich nun auf 391,6 Millionen Idoty, die diskontierten Staatsschassscheine auf 23,9 Millionen Idoty, die Sibermünzen auf 2,5 Millionen Idoty, die Sibermünzen auf 2,5 Millionen Idoty, die Staatsschulben an die Emissionsbank auf 30 Millionen Idoty. Die bankenmäßige Deckung überschritt die geseßsmäßer mäßige um 61,8 Millionen Idoty. Hätte die Abänderung der Staatsschulen schon hattgefunden, so könnte man die durch Wertpapiere gesicherten Anleihen zur Deckung mit heranziehen, und die bankenmäßige Deckung hätte dann schon ein Mehr von 91,6 Millionen Idoty, was die Bank Polsti ermächtigt hätte, schon am 10. August die Banknotentemission um 40 Krozent gleich 201, 6 Millionen Idoty, was die Bank Polsti ermächtigt hätte, schon am 10. August die Banknotentemission um 40 Krozent gleich 201, 6 Millionen der Emississe Deckung wird aber erst dann einen praktischen, ohne daß die geselehesmäßige Deckung erschüttert worden wäre. Die elaskische Deckung wird aber erst dann einen praktischen Sichtung hin abgeändert worden sind.

wenn die Statuten der Emissionsdank nach dieser Richtung hin abgeändert worden sind.
Eine sehr schwache Seite des polnischen Geldumlaufs ist das il bermaß an den sogen. Bilety zonkowe, das ist dermaß an den sogen. Bilety zonkowe, das ist das von der Regierung herausgegedene deckungslose Papier-bilfsgeld, von dem sich Anfang August d. J. 221,8 Millionen Idoty im Umlauf besanden, wozu noch 148,2 Millionen Idoty eitder-und Kupferschedemünzen binzugerechnet werden müssen. Die Regierung demistisch, dieses dilfsgeld, ie mehr sich die Britschaftslage besiert, allmählich aus dem Versehr zu ziehen. So stellte sich die Rechtstion am 10. August gegen den 31. Juli auf 23,2 Missionen Idoty. Die weitere Redustion dieses Hissgeldes, auf das die Bank Polsti feinerlei Einsluß vesten hiefes hilfsgeldes, auf das die Bank Polsti feinerlei Einsluß vesten der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des Staatsbudgets in engem Zusammenhang. Bleichgewichts des Staatsbudgets in engem Zusammenhang. Dierzu liegen ernsie Versicherungen des Jinanzministers vor, das das Staatsbudget unter allen Umständen im Gleichgewicht erhalten werden würde. Im Laufe dieses Jahres konnte segar das Desigit

des Staatshaushalts aus dem Jahre 1924/25 zum größten Teil

bes Staatshaushalts aus dem Jahre 1924/25 zum größten Teil gedeckt werden.

Doch ift die steuerliche Belastung, obwohl die Steuern seit einiger Zeit pünklich in die Staatskasse slieben, sehr hoch, do daß die Regierung sich mit der Absich hernmirkgi, die Steuern im gegedenen Augenblich beradzusteien und dassür die Einnahmen aus den Monopolen durch Keradzusteien und dassür die Einnahmen aus den Monopolen durch Keradzusteien und dassür die Einnahmen aus den Monopolen durch Keradzusteien und dassür die Einnahmen möglich is. Es soll dann nicht nur das ganze umständliche, nach altrussischem Musier eingerichteie Steuerspiem resormiert und der Steuerapparat ver ebelt, sondern auch das Spritussmandaltrussischem Musier eingerichteie Steuerspiem konden dien die Verstüßten und das Lavril 1927 auf das ganze Land einheitlich ausgebennt werden. Die Kegierung will staatliche Jurcstitionen durchführen und vor allem die Eisenbahnknotenpunkte Warschau, Krakau, Temberg, Katiowis und Danzig außbauen, was aur Erleichterung der Vergustserung des Exports beitragen soll. Die Regierungskreise berrachten nämlich die finanzielle Situation mit großem Optimismus, Knocien sind die Stoorstope der Virtzsich dast einer Detimismus, Knocien sind die Schonstope der Virtzsich dast streise mitunter recht pesit mistisch gehalten. Sier bestürchtet man vor allem, daß nach Bellegung des enalischen Koltenstreis Kolennierisk Kolennierisk Kolennierisk Kolennierisk Kolennierisk Kolennierisk kompten der Krazika eroberten Koltennieris Gabanie auch die Balutaeinachge dum bedeutenden Teile aushören dürften. Außerdem sie in Verlandige kann bedeutenden Teile aushören dürften. Außerdem sie in Verlandiger Kalina eingelauft werden müßen. Wie kann der Krazika erzeich mit dem ersten Dalbiahr des Faluaeinachge dum bedeutenden Teile aushörer der der Von ausständische Kalinen Galbiahr 1926 das Polen muschen müßen. Wie kann das gehre kann der ger der Krazikausten werden mit dem ersten Dalbiahr 1926 das kahres 1925. Im ersten Halbiahr 1926 das Kolennieristen der genopen di

der Warenhunger Polens ist.

Die polnische Kohleninduftre den indu trie ist sest auf der engslischen Kohlenindustrie den schäcklichen Absamärkte mit der engslischen Kohlenindustrie den schärfiken Konkurrenzkampf zu weitelhen. Sie hat darum die Forderung gekellt, daß die Röhne im Kohlenbergbau um 5 Prozent gekült, daß die Röhne im Kohlenbergbau um 5 Prozent gekült, daß die Röhne im Kohlenbergbau um 5 Prozent gekült, daß die Röhne widersassen sie Kreiteren von 30 Prozent fordern. Die Arbeiterverdände widersetzen sich der Korderung der Grubenbesitzer ganz entschieden und so droht in Polen ein gefährlicher Bergarbeiter nud zu der den Dausen werfen zundzubrechen, der dem Lande gevben Schaden zussigen und alle optimistischen der dem Lande gevben Schaden zussigen und alle optimistischen Kohlenindustrie um die Beibehaltung der neuerworbenen aussländischen Kohlenmärkte in einem sehr merkwürdigen Licht, wenn man bedenkt, daß sich der Eriss von einer Tonne polnischer Kohle im Ausland auf 8 Goldmark oder 17,30 Zloty stellt. Da der In lands preis für eine Tonne Kohle sich auf 30 Zloty beläust, so sieht sieht eine Tonne Kohle, die Polen z. B. nach England exportiert hat, gegenüber dem Inlands preis der preis auf 12,70 Zloty.

### Rundschau des Staatsbürgers.

#### Wegen ber Berlängerung der Schulferien

in diesem Jahre hat das Eisenbahnministerium die Gustig-teit der Schulscheine, die zur Erlangung von Fahrpreis-ermäßigungen berechtigen, bis zum 10. September verlängert. -

Die gesamte polnische Presse veröffentlicht die gleiche Meldung der amtlichen VAT über die Verlängerung der Ferien, so daß eine solche also aller Wahrscheinlichkeit nach doch ersolgt. Von einem Widerrut für die epidemiesreien Gebiete ift bisher nichts befannt.

#### Rene Preise für Bifa.

Das Präsidium des Ministerrates macht bekannt, daß auf Grund der neubeschlossenen deutsch-polnischen Konsularkon-vention vom 1. September d. J. an neue Sabe für Bifa verpflichten. Gin Bisum gur einmaligen Ginreise nach einem bieser Lander koftet 10 Goldfranken, für wiederholte Reifen 20 Goldfranken "Transitvisa dagegen 2 Goldfranken.

#### Die Augerfursfegung von polnischen Gelbicheinen.

Nach amtlichen Befanntmachungen können die Gin= und Zwei-Flothscheine mit der Ausschrift "Bank Polsti & duta 28. lutego 1919 r.", die bekanntlich mit dem 31. Dezember 1925 aus dem Verkehr gezogen wurden, noch bis spätestens den 20. September d. J. einschließlich in sämtlichen Finanz-kassen und Zweigstellen der Bank Polski eingefauscht werden. Bas nun die Fünf-Zlotnscheine mit der Aufschrift "Bank Bolffi & dnia 28 II 1919 r." anlangt, so wurden diefe am 31. März 1925 vollständig aus dem Berfehr gebracht.

### Aus Stadt und Land.

Bosen (Poznan), 27. August. Bon der Stadtversordnetensitzung. Gestern fand die erste Sizung nach den Sommerserien statt, die vom Bizevorsitzenden, Direktor Buggel, eröffnet wurde. Nach Erledigung der eingegangenen Petitionen legte der Stadiv. Jakubo wicz zu Händen des Vorsitzenden eine schriftliche Erklärung nieder, die den Austritt von 11 Stadtverordneten mit Dr. Stark und Ballen sie dt an der Spitze aus der Kationalen Arskeitenverkei mit det an der Spitze aus der Kationalen Arskeitenverkeit mit det an der Spitze aus der Kationalen Arskeitenverkeit mit det an der Spitze aus der Kationalen Arskeitenverkeit mit det an der Spitze aus der Kationalen Arskeitenverkeit mit det an der Spitze aus der Kationalen Arskeitenverkeit mit der Spitzenverkeiten der Spitzenverkeite beiterpartei meldet, welche einen neuen Klub mit bis jest noch unbekanntem Namen bilben. Von der Nationalen Arbeiterpartei (NPM) find infolgebessen nur noch vier Stadt-verordnete übrig geblieben. Nach dieser Erklärung wurden die neuen Stadträte Abam Klos und Dr. Glowacki vereidigt. Danach wurde eine innere Anteige in der Goge drei Millionen Złoty mit den vom Finanzministerium gemachten Einschränkungen, d. h. 1. der Zinssuß beträgt acht machten Einschränzeranetensikung ermächtigt den Prozent, 2. die Stadtverordnetensitung ermächtigt den Magistrat, die Obligationen zu einem Kurse von 85 bis 100 Widgiprat, die Obligationen zu einem Rurje von 85 bis 100.
zu verfaufen, 3. die Sitzung gibt ihre Justimmung zur Deckung der eventuellen Differenz, bewilligt. Eine längere Aussprache rief der Antrag betr. die Arbeiterkolonien auf der ul. Wholna und Kolna in Wilda hervor, wo der Mazistrat 261 Bohnungen zu bauen beabsichtigt. Das Geld dierzu — 2 350 000 Floh — wird die staatliche Landwirtschaftsbant (Bank Gospodarstwa Krasjowego) leihen. Dem Antrag wurde jugestimmt. Angerdem beabsichtigt der Ma-gistrat noch ein größeres Wohnhaus auf der Gloganerstraße, Ecke ul. Berwinsteigo, für 640 000 Zioty zu bauen, was ohne Widerspruch angenommen wurde. Jum Schluß wurde noch die Teilnahme der Stadt Posen an der Gesellschaft "Nadjo Poznausse" mit 100 Anteilen zu 500 Zloty, wosür aber erst eine Anleide in der Höhe von 50 000 Zloty bei der Kommunalen Kreditbank nötig ist, bewilligt.

(I) **Pudewig** (Pobiedzijsa), 26. August. Seit paar Tagen ist die frühere Lücksche Schneidem ühle wieder Tag und Nacht in Betrieb. Es wird das Holz für ein englisches Nacht in Vetrieb. Es wird das Holz für ein eigitiges Unternehmen geschnitten. und gehen sämtliche Bretter und Bohlen nach England. Bereits drei Jahre lang stand das Werf still. — In Weglewo Hauland ist beim Landwirt Hauska die Maul= und Klauensen, weshalb die Schweinemärkte wieder gesperrt sind. — Bei dem Landwirt Dziadosz hierselhst sind vier Personen an Pilzvergiftung erfrankt. Die erwachsene Tochter und der Knecht liegen lebensgesährlich danieder.

#### Der neue Posttarif Gültig ab 1. September 1926.

| Guittg ab 1. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ember                                           | 1926.                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Sendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inland<br>und<br>Danzig                         | Berkehr n<br>dem Ausla                                                                                                                                      |
| Briefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Groschen                                        | Groscher                                                                                                                                                    |
| Briefe bis 20 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20<br>40<br>80<br>40<br>80                      | bis 20 gr 40<br>jede weit<br>20 gr 20.<br>Briefe nacht<br>reich, Tich<br>flowafei<br>Ungarn                                                                 |
| Cofffarten. Einfache Karten Karten mit Rückantwort (Größe höchstens 15×10½ cm, min=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10<br>20                                        | Rumänier<br>20 gr 30,<br>weitere 20<br>25<br>Nach Öfter<br>Tichechoflow                                                                                     |
| destens 10×7 cm.)  Ansichts= und Festsarten mit höchstens 5 Worten auf der Borderseite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                               | Rumänier<br>Ungarn 20                                                                                                                                       |
| Drudfacen bis 50 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5<br>10<br>15<br>30<br>40<br>60                 | Für jede 50g<br>(Höchftgew<br>2 kg).                                                                                                                        |
| bis 250 gr<br>über 250 gr bis 500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15<br>30                                        | Für jede 50 g<br>mindestens<br>(Höchsten<br>500 gr, G<br>wie im Ber<br>mit dem<br>land.)                                                                    |
| bis 250 gr iiber 250 gr bis 500 gr iber 500 gr bis 1000 gr (Größe wie bei Briefen.)  Gemischte Séndungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15<br>30<br>40                                  | Für jede 50 g<br>mindestens<br>(Höchstew<br>2 kg).                                                                                                          |
| bis 250 gr iber 250 gr bis 500 gr iber 500 gr bis 1000 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15<br>30<br>40                                  | Für jede 50 g<br>mindestens<br>wenn Sendu<br>Drud achen<br>Warenprob.<br>steht, in ande<br>Falle mindes<br>(Höchtgew<br>2° kg).                             |
| Wertbriefe im Brivatverfehr wie für Einschreibebriefe entsprechenden Gewichts und Gebühr für die Wertdeklaration für jede 100 3k. oder einen Teil davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                              | Mie für Eichreibebrie entsprechen Gewichts un Gebühren fin 50 Grofür jede 300 3 oder einen davon.                                                           |
| Patete bis zu 1 kg  " von 1 kg bis 5 kg  " über 5 " 10 "  " 10 " 15 "  " 15 " 20 "  Anmertuna: Jedes Patet fostet augerdem 10 Gr.  (Im Bertehr mit dem Freistaat Danzig gilt der Auslandstarif.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50<br>120<br>200<br>350<br>450                  | Die in dem Landspakette<br>in Centime<br>Franken an<br>gebenen S<br>werden in 3<br>nach de<br>Lagesturs<br>Goldfranke<br>umgerechn                          |
| Bostanweisungen.  Bostanweisungen bis 10 3k.  "" 25 " 50 " " 25 " 50 " " 50 " 100 " " " 50 " 100 " " " 250 " 500 " " " 250 " 500 " " " 250 " 500 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " 750 " " " 500 " " " 500 " 750 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " 500 " " " " " " 500 " " " " " 500 " " " " " " 500 " " " " " " " 500 " " " " " " 500 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 10<br>25<br>40<br>60<br>80<br>120<br>160<br>200 | Mur nach Freich, dem S gebiet u. den einigten Sta v. Nordame<br>Manipulatio gebühr für<br>Leberweilu 30 Groschen;<br>100 3l. 50 O<br>Die Summe<br>100 Ident |
| Telegramme.  Mortgebühr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10<br>100<br>10<br>30<br>300<br>10              |                                                                                                                                                             |
| 1. 3one (bis 25 km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30<br>60<br>120<br>240<br>60                    |                                                                                                                                                             |
| Die Meldinantaduite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a OYE                                           | Schut.                                                                                                                                                      |

#### Die Maschinentechnische Abendschule und Geemaschinistenschule

von Erich Möller, Danzig, Kassuchischer Markt 28, macht im beutigen Anzeigenteile bekannt, daß am 1. Oktober neue Kurse sür Maschinen- und Elektrotechniker, Berkmeister, Monteure, Betriebstechniker, Maschinenmeister, Maschinenskier üt Seedampfund Seemotorschiffe, Flupmaschinisten, Maschinenschiper auf kleinen Motorsahrzeugen der See- und Binnenschiffahrt, Maschinisten-assistenten, sowie Maschiniken und Seizer für kationäre Betriebe beginnen. Ausnahmebedingungen sind: Gute Volksschuldildung, mindeitens einiädrige praktische Tätigkeit in Berkkätten, vollendetes 16. Lebensjahr. Schüler mit höherer Vorbildung fönnen in eine höhere Klase einireten. Da heute nur Qualitätsarbeiter in Bürd und Verkitätt Aussicht auf Vorwärtskommen haben, so set auf diese Kurse besonders hingewiesen.

behörden II. In ftang wenden, die nach den in Art. 6 angegebenen Grundfäßen die Enischeidung fällen.

Für die Ausländer, die sich im Augenblick des In= trafttretens dieser Verordnung in der Republif befinden, gibt der Innenminister auf dem Verordnungswege besondere Vorschriften heraus für:

1. die Beschaffung der in Art. 9, Abs. 1 und ? vorgesche= nen Dofumente,

2. die Anmeldung, 3. Erfüllung der Registrierpflicht,

4. die Erlangung der Erlaubnis zum vorübergehenden

Art. 22. Die in dieser Verordnung vorgesehenen Rechte der Verwaltungsbehörden I. und II. Instanz stehen im Ge-biet der Hauptstadt Warszawa dem Regierungskommissar für die Hauptstadt Warschau zu.

Art. 23. Der Innenminister bestimmt auf dem Verordnungswege die Formen und den Inhalt der Person als ausweise (Art. 9, Abs. 2) und der Erlaubnis (Art. 5 und
6) und erläst außerdem besondere Verordnungen zu Art. 1 über Meldung und Registrierung (Art. 8), über Ausweisung (Art. 10 und 11) sowie über die Anwendung von Zwangsmaßnahmen (Art. 11 und 14).

Der Innenminister erläst im Kinnerständnis mit

Der Innenminister erläßt im Einverständnis mit dem Außenminister Ausführungsverordnungen au Art. 9, Abs. 1 und 3, Art. 5, Abs. 1 und 3 und Art. 7.
Der Innenminister bestimmt auf dem Verordnungswege die Bedingungen der Abschiedung der aus der Republik ausgewiesenen Ausländer in ihr Heimatland, auf Schiffen, die sich in den polnischen Hobeitägewässern bestinden

Art. 24. Diese Berordnung tritt mit dem 1. 1. 1927 in . Kraft und gilt auf dem ganzen Gebiet der Republik. Mit dem Jukrafitreten dieser Berordnung verlieren alle geltenden Borschriften betress der durch sie geregelten Angelegenheiten ihre Kraft, mit Ausnahme der Borschriften

ber Strafgeseige, die den Gerickten das Recht zur Ent-icheibung über die Ausweisung von Auständern geben. Art. 25. Die Aussichrung dieser Verordnung wird dem Innen minister, dem Außenminister und dem Justigminister übertragen.

Der Ministerpräsident.
(—) R. Bartel.
Der Staatspräsident.
(—) J. Moscieti.

Folgen die Unterschriften famtlicher Minifter.

#### Brieffasten der Redaktion.

Alle Anfragen mitfen mit dem Ramen und der vollen Abreffe des Sinfenders verfeben fein; anonyme Anfragen werden grundfäglich nicht beantwortet. Auch muß jeder Anfrage die Abonnementsquittung beiliegen. Auf dem Kuvert ift der Vermert "Brieffaften-Sache" ansubringen.

Rr. 35. D. S. Die Höchftpreise an der Posener Gestreibebörse für Roggen an jedem Monatsleisten des Jahres 1925 waren folgende: Januar 24, Februar 31,25, März 32,25, April 31—32, Mai 29,15, Juni 32,50, Juli 18,50, August 18, September 17,60, Oktober 16,50, November 19,25, Dezember 22,50.
Fran 1. Vom Oktober 1928 ab haben Sie, wenn es sich um eine Bosunug (und nicht um Laden usw.) handelt, monatsich 71 Prozent der Grundmiete (Vorkriegsmiete) = 65,49 Jl. zu zahlen.
Rr. H. E. 100. Der Dollar stand im Verhältnis zum Idotn am 16. 7. 25: 5,18, am 28. 9. 25: 5,98, und am 90. 10. 25 chenfalls 5,98. (Der 31. 10. 25 war ein Sonntag.) Wegen der beiden anderen Fragen wenden Sie sich an einen Destillateur resp. an den Bromberger Landwirtschaftlichen Kreisverein.
R. B. 11 000. Sie brauchen vorsäusig gar nichts zu tun. Wirglauben nicht, daß Sie irgendwelche Ungelegenheiten haben werden.
M. L. Graudenz. Auswertung 15 Prozent = 312,45 Zl.
Heinz R., hier. Benden Sie sich in dieser Angelegenheit um Auskunst an das deutsche Generalkonsulat in Posen.

"Kaisenhof". 1. Durch wieviel Hände die Hypothek gegangen ist, ist gleichgültig, sie bleibt immer Restausgeld. Dagegen ist für die Beurteilung wichtig, zu wissen, ob das Grundstüd noch in der Dand dessen ist, der es im März 1914 gekaust hat. Mit anderen Worten, od Sie verssonlicher Schuldner sind, oder od das Grundstüd bei Ihnen schon in zweiter Hand, oder od das Grundstüd bei Ihnen schon in zweiter Hand ist. Im ersteren Falle müssen Sie eine 60 Prozent = 22 222,20 I. bezahlen, im zweiten Falle nur 1851, Prozent = 6097,43 I. 2. die 25 000 Papiermark hatten nur einen Wert von 242,50 Goldmark, die 20 000 Auseirmark batten nur einen Wert von 242,50 Goldmark, die 20 000 Kark nur einen solchen von 15,20 Goldmark. Der fragliche Viele ist bei uns nicht eingegangen. Sparkasengelder in Danzig werden nur ausgewertet, wenn der Anspruch auf Ansgeleich binnen Ivonaten nach Inkrasitreten des Auswertungsgesetzes wom April 1925) bei der Sparkasse angenebet ist. Auswertungsgesetzes wom April 1925) bei der Sparkasse angenebet ist. Auswertung 25 Gulden sit 100 Mark. Richard B., Kordon. Benn Sie in Tulm gedoren sind, sohen Sie aus Grund der Wienere Konvention auf die polnische Staafsangehörigkeit voll begründeten Anspruch und können die Unerstennung dieses Ausprunds bei den polnischen Behörigke Staafsangehörigkeit voll begründeten Anspruch und können die Unerstennung dieses Ausprunds der Betrag in John ist, können wir Ihnen nicht sagen, da wir nicht wisen, wa nu n dieses Leihgedinge ausgeseht worden ist. In Raturalien umgerechnet würde sich des zichgedinge ausgeseht worden ist. In Raturalien umgerechnet würde sich der Berichreibung zu beauspruchen hätte, müßte sie sich jest mit 6 Jentner Begnügen. 2. Auswertung gleichfalls eine 60 Prozent von versönlichen Schuldner – 9000 Ik., dagegen nur 1851, Prozent von versönlichen Schuldner – 9000 Ik., dagegen nur 1851, Prozent von versönlichen Schuldner – 1900 Ik., dagegen nur 1852, Prozent – 937,50 Ik. die Erhöchaft hat auf den Bert der Korden in 182,50 Ik. au Kapital verlangen und die rück

anheimgestellt.

#### 

der Firma BREKORD 1 Diugu 32

ab Montag, den 30. d. Mts.

bietet mit seinen bisher nie dagewesenen billigen Preisen eine außergewöhnliche Gelegenheit zum Einkauf von Weißwaren in verschiedenen Qualitäten, und zwar:

|     | in versemedenen gadinaten, and zw    | ar.      | 10004         |
|-----|--------------------------------------|----------|---------------|
| 1   | Rohnessel, ca. 70 cm breit Mtr.      | . 0.87 z | 11            |
| ı   | ,, pa. ,, 70 ,, ,, ,,                | 1.50 ,   | ,             |
| ı   | ,, pa. ,, 140 ,, ,,,                 | 2.50     | ,             |
|     | , pa. ,, 140 ,, ,, ,,                |          | ,             |
| l   | Wäscheiuch, " 70 " " "               | 1.15 ,   | ,             |
|     | wäschetuch, " 80 " " "               | 1.40     | . Z           |
|     | 192L-L-L (11)                        | 4 10     | -             |
| 2 2 | Wäschetuch, ca. 90 cm breit ,,       | 1 50     | " 0           |
| 93  | Wäscheluch (Shirling)                | 4 PP     | . 0           |
| H   | Wäschetuch (starkfädig) ,            | 1 65     | , D           |
| H   | Wäscheluch (Madapolam) ,             | 4 75     | as            |
| A C | Wäschetuch (Zyrard. beinen) ,,       | 4 75     | (D)           |
| 3 2 | Betthezugstoffe, ca. 165 cm breit "  | 0 10     | 4             |
|     | Beitbezugstoffe, ca. 200 cm breit "  | 1 60     | , 0           |
| 9   | Bettbezugstoffe (Madapolam) 200 cm,, | L'OF     | . 0           |
| -   | Fandtücker (Küchentuch),             | 000      | . 5           |
| U   | Bandfücher (doppelseitig) "          | 4 70     | . 0           |
| N N | Bandlücher (Reinleinen),             | 1 00     | , PO          |
|     | Bettbezugstoffe (Züchen farb.) "     | 1 00     | , 1           |
| )   | Bettbezugstoffe (pa. Ware) "         | 1.30 ,   | , 9           |
|     | Bettbezugstoffe (waschecht. Farb.) " | 1.70 ,   | ,-0           |
|     | Betthezugstoffe, ca. 140 cm breit "  | 2.80 ,   | , 0           |
| ı   | Damast-Betthezugstoff, ca.90 cm br., | 2.05 ,   | , 1           |
|     | Bettlaken, ca. 140 cm breit ,,       |          | ,             |
|     | Bemdenflanell, ca. 70 cm breit.,     |          | ,             |
|     | Bemdenflanell, "140 " " " "          |          | ,             |
|     | Bemdenbarchend, ca. 90 cm br. "      | 3.10,    | ,             |
|     |                                      |          | THE PERSON ST |

Beachten Sie bitte meine Schaufenster und Sie kommen zu der Ueberzeugung, daß die billigste Bezugsquelle nur

die Firma , REKORD"

sein kann. Długa 32. Bydgoszcz 

Schiefertafe!", Griffel, Edreibhefte, Diarien, dreibhefte, Diarien, Bleistifte Radiergummi Brief\*, Kanzlei-u. Kon-zeptpaviere, Briefmap-pen u. Kassetten, Büro-utensilien, Düten, Badu. Bergamentpapiere. Beste Quelle für Wiederverfäufer

"Segrobo" T. z o. p.. 8963 Hurt. artyk. piśm. Bydgoszcz, w domu Hot. Gelhorna.

Wir faufen laufd. gegen Rasse: Roggen Weizen Gerfte Safer Raps verfaufen: Düngemittel fämtliche Futtermittel Gaatbeize Getreidefäde u.Ernteplane Gteinkohlen waggon= und zeninerweise. Landw. Ein- und Verkaufs-Verein Sp. z. z o. o.

Budgosacz. Dworcowa 30 Lager Bielawti. Tel.100.9969

Eiserne Kochherde nach Westfälischer Art in verschiedenen Größen Transportable

> Kachelöfen sind wieder am Lager und empf. dieselben preiswert. Uebernahme u. Ausführung von Töpferarbeiten.

Schöpper,

Bydgoszcz, Zduny 5. 8785 Zduny 5.

Malerarbeiten

getrische

Aunsthohlschleifer.

Sämtlice Rafiermesser, Rafierklingen, Scheren, Saarscheidemaschinen

varioneivenlächnien Kleischern Mit Scheidern Muchdrudermester, Tisch- u. Laschenmester, sowie sämtliche ärstliche Instrumente
werden gut und billig
geschliffen.

Jósef Switalski

ul. Poznańska 6.

erden sauber u. zu soliden Preisen ausgeführt. Rux, Toruńska 189. 🖁

Schleif- und Polier-Anstalt



### Rasiermesser

mit garantiert guter Schneide. Prima Solinger Stahlwaren in reichhaltiger Auswahl.

**Kurt Teske** Tel. 1296. Posenerpiatz 4. Tel. 1296.



### Alex. Maennel, Nowy-Tomyśl



Preisliste Nr. 27 gratis.

### Deirat

verheiraten. Damen mit Bermögen od. wo sich Gelegenh. z. Einheirat biet., aus den Areisen Briesen. Graudenz ober Aulm, werd, gebeten, Off. m. Bild unt, **5.** 9837 an d. G. d. Z. einzuiend.

Heirut wünsch, viele vermögende Damen. Auskunf so-fort. Stabrey, Berlin, Stolpischestr. 48. 441

Witwer, 60 J., allein-frehend, ev. Landwirt, wünscht auf d. Wege ält. Fräul. od. Witwe mit oder ohne Anh. jw. Seirat fennen zu lern. 3—4000 zł Berzmög, erwünscht. Oji, m. näh. Angab. unter L. 9842 a. d. G. d. J. erb.

Mitte 50er, ohne Unb., gute Erich. 1.74 gr., ev., gangb. Majoinengelch. wündigt Wiederverb. Damen bis 50 K., weiche über 15 000 Mark ober crab County größ.Grundst.verf.usw jich nach Deutschl. verh. möchten, wollen Off. u. L. 9898 a. d. Geschäfts= stelle dieser Itg. senden.

Guche für meine Schwägerin, Besistertochter, häusst. u. wirtichaftl. erzog., ev., 24
J. alt, 8000 zl Bermög.
u. gute Ausst., passenbeserenbesanntich. zw.
Seirat.
Serr. in gesich. Bosit., m. gut. Charast., werd.
gebet., aussührl. Zuich. m. Bild unt. M.
9843 a. d. offt. d. 3tg.
einzus. Distret. Chrent.

Da es an Herrenbekanntich, fehlt, luche
ich für m. Berwandte,
34 J., kath., elternlos,
mittelgr., gefund, gute
Ericheinung u. äußerit
geschäftstüchtig, Berm.
10 Tausend u. 10 Tausiend Grundstücksanteil,
auf dies. Wege zwecks

One eine Beren
Tanggeselle, 38 J. alt,
Tathol., vom Berui
Fleischer, wünscht sich
mögl. bald zu verheisraten, auch Einheirat
in Geschäft od. il. Landgrundstück Damen, die
nur ernit meinen, woll,
Jhre Offert. u. R. 6038
a. d. Gichst. d. 3. einsend.

The Analysis denteriofort gesucht. Off. u.
2. 5989 an die Gst. d. 3.

aug. tücht., solid.

und strehs. Kausmann.
Deutsch spreen wollen Off. m. Berm.
Angabe u. Bild unter 1. 9656 an die Gesichäftsst. d. Ig. eins.
Gebildeter, älterer

and wir strehs welden geren won die Gesichäftsst. d. die einsche das die Gesichäftsst. d. die einsche des die Gesichäftsst. d. die einsche die Gesich welden geren der die Gesicht die Gesicht

für die Herren Seminaristen in großer Auswahl empfiehlt das Spezialgeschäft

St. Niewczyk sted i pracownia 10001 instrumentów muzycznych Bydgoszcz, Gdańska 147 Berufstätiger, intell. Deutscher (poln. Bürger), ernster, tiefangelegter Charatter, solid, aus Deutschland zurück, wünscht

Briefwechsel zw. Heirat

mit deutsch erzogenem und deutsch gesinntem

## Schiffswerft und Maschinenfabrik

## Einrichtung von Zuckerfabriken

Lieserung einzelner Apparate Erweiterung vorhandener Anlagen Umbau — Reparaturen.

## Wasserturbinen Entwässerungsanlagen

Blecharbeiten, Eisenkonstruktionen Behälter, Rohrleitungen, Dampfkessel, Boiler.

## DANZIG

Uspulun Saatbeize, mass u. trocken au org. Fabrikpreisen empfiehlt Drogerie Universum Poznań, ul. In Ratajezaka 38. Tel. 2749. Engros-Niederbeige samtl. Bayer Leverhusen Fabrikate. Bei größerem Bedarf verlängen Gie Litte Spezial Offerte.

> Welch deutsch denken= der leiht einem gleich-gesinnten Kaufmann

2000 zł

auf ein Jahr gegen 2% Zinsen pro Monat? Dreifache Sicherheit.

Dreifache Sicherheit. Off. unt. N. 9981 an die

Un=u.Vertauie

Sume Sume

Un = und Bertauf

R.Bekter, Bydgoszcz Długa 41. Telef. 1013.

Suche Stadt= u.

#### Rebensmittel: 6 Geschäft

in Danzig, Sl. Geiststr., mit anschl. 2-3.-Wohng. ist umständehalber sof. 2750 Guld. zu verkauf. ifferten unt. B. 6017 Offerten unt. B. 6017 an die Geschäftsst. d. 3.

Grundstüd Bischofs.
Danzig mit Garten zu verkf. Gefl. Preisang.
an Prof. Dr. Leigio.
Schneidemühl. 9895

### (vicia villosa) mana Mainkina

Samenhandlung Wedel & Co.

Bydgoszcz, ul. Długa 19. - Telefon 820. -

#### Geschäftsst. d. Zeitung. —10000 zł Landwirtichaft

evtl. wenig., auf 1—2 3u faufen aus freier Mon. auf ein schulden- 5and. 10—15 000 zt Unstreies Fabrik-Großtd. 3ahlung evtl. Pachtung. Gefl. Off. u. Z. 10 038 jucht. Sicherheit vors

jucht. Sicherbeit vor-handen. Fabrik ist in voll. Betrieb. Offert. unter **U. 6066** an die Geschst. d. 3tg. erbet.

Land: und Stadt= Grundstüde, sowie Objette jeder Art, vermittelt unter sehr

günstigen Bedingun= gen nur die 6078 Int. Güteragentur "Polonia"

Jentral-Büro:
Bydgoszcz,
"Sotel pod Oriem",
ul. Partowa 3, 1
Telefon Nr. 95 u. 96.

Bräulein aus gutem Hand deutich 18 u. 28 Jahren. Indestalle Wirtschaftlickeit u. angenehmes Aeuhere Beding. sowie and. Objekte für Grundstild, Mühle od. Bei gegebenen Boraussehungen Che baldigkt. Jahlungsfähige Käuf. Sokolowski, Bydg., Saxmonie. D. 9982 an die Git. dieser Ig. Plac Wolności 2. 6043 D. 6022a. d. Geschit. d. 3. Fortsehunguäckseite

### Photographisches Atelier

in bester Lage Bydg., seit ca. 30 Jahren best., pollst. einger., sofort od. ipäter zu verk. Off. u. L. 6040 a. d. Gichst. d. 3.

Jagdhündin im IV. Felde, ausge-zeichnet. Hühnerhund, arbeitet vorzüglich und ausdauernd im Wasser,

verfauft Förster Chraplewski, Lubstowet, 9988 poczta Włostowo, powiat Strzelno.

Suche einen auten, auf den Mann dreisierten

Wach- und Begleithund zu kaufen. B. Franz. Administrator,

mit langjähriger Garantie zu billigen Preisen — aus eigener Fabrik sowie FLÜGEL und PIANOS ausländischer Firmen - empfiehlt

### Sommerfeld.

Pianofortefabrik und Großhandlung Gegr 1905 Bydgoszcz nur ulica Sniadeckich Nr. 56 - Telefon 883

Filiale: Grudziadz, ulica Groblowa 4 - Telefon 229

Driginal "Dehne", Halberstadt, 3 m. breit, habe sof, vom Lager günstig abzugeben. 10031

Paul Seler, Poznań ulica Brzemusłowa 23

Birnen u. Pflaumen alle Mengen.

"Kama", fabryka marmolady elefon 1410. Bydgoszcz, Zduny 13.

\*\*\*\*\*\*\* Rohhäute — Felle Marder, Iltis, Fuchs, Otter, :: Safen, Kanin, Roghaare ::

Fell : Handlung P. Boigt Budgoszcz, Bernardnúska 10. Telefon 1441. 8813 Telefon 1558. **\*\*\*** 

#### Gesunde Kastanien 1903 und Eicheln diesj. Ernte

taufe ich jedes Quantum in Waggon-ladungen gegen Kasse u. erb. Offert. 5. Tichache Nacht.. Winzig in Schlesien, Lelegr.-Adr. Tichache-Winzig. Teleph. 5, 73, 100.

Dampf=

Dreichsak

57" breit, komplett, mit Elevator zu verkaufen,

Offerten unter 21. 9928

Gelegenheitstauf!

Zimmerm., Sallenfis' Marke SH, ftarte Bau

Reihen, wie neu, habe preiswert abzugeben

und auf Lager zu be-sichtigen. 100:0

Dreidmaschine

Reinhold Ridel, Main Lubien.

Ausgefämmtes

Troughboar

T. Bytomski, I. Dworcowa 15a.

300 gm

## Zwei belgische

Gut Richtershof

Terrier-Welpen

(Hindinnen) bildhübsche Exemplare ltehen preiswert zum Berkauf Czajcze bei Białośliwie Gartenhaus. 9982

Bianino ldwarz, freuziaitig, für Renner, zu verf. Off. u. R. 6042 a. d. Est. d. 3tg. vl. Przemysłowa 23.

Berfauf. Derrenzimmer, 7-teilig, (Danz. Barod), Gleg. Flurgarderobe, buntel

side, Geldsgrant, ein-cilicia, I Stand Vetten. deerfr. Danzigerst. 153, II, lints, bei Bon. Be-icht. abMontag, d.30.8. Perferteppich

u taufen gesucht. Off mit Angabe der Größ u. U. 6006 a. d. G. d. 3

Gold Silber; 8887 Brillanten tauft B. Grawunder, Babnhofftr. 20.

Gold u. Gilber Br. Kochańscy i Künzl Gdaństa 139. 2446

Stellmacher! Ju verkauf. Bandjäge, Drehbank, Motor 3PS, Transmission, Eichen-hannsmission, Eichenbohlen, Radbüg., Hand-wertz. I. Bortowsti, Lorun, Podmurna 37, 1.

Rachelberd 10 au verkaufen. Unfrager agiellońska 59, ptr. 1

eransportablen fen

"Gegrobo" T. 3 B. p. Dworcowa 39. 9859 Gebrauchte

Rementrohr: formen

Kappelbretter

## Onene Stellen

Jum 1. Ottober suche ich einen jüngeren, evangelischen 9920

Bennten (Hofbeamten), der seine Befähigung durch gute Zeugn. nachweis. kann Aukmann, Browing bei Chelmża, p. Toruń. Tüchtigen, led., jungen

Candwirt erseine Brauchbarkeit pw. Grudziądz. 9

Suche von sofort lung. Berköufer alt. Berkäuferin der polnischen Sprache nächtigzumsosortigen Eintritt. Julius Schleimer, Weiherowo, Plac Weihera 1.

Für unser in Osieczno (Bommerellen) geleg. Werk suchen wir einen

Ginemeister arbeitungsmalchinen, Lofomobile und elektr. Lofomobile und elektraut ist. Schrift. Bewerbungen unter Beisügung von Zeugnisschichtiften u. Gehaltsunden und elektrichen und sprüchen sind richten an 10000 Uhlendorf & Mentawith Bindgoszcz, Słowactiego 1.

Gesucht zum sofort. Antritt unverh. evang.

Jäger der auch Interesse für Forstwirtsch. hat. Off. u. **B. 9751** an d. Geschst. Erstflassige

f. Coleifiad stellt sof. ein Fr. Sege, Runst= möbelfabrik. 10022

Malergehilfe tann sof. eintreten bei 10000 Karl Dobrzyński, Maler. Pakość.

Breitdrescher Fabrik. Jähne u. einer omemmer. 6=spännig. Göpel der auch Dachdedersarbeit versteht, stellt ein Swiecie folwark, ides gut erhalt., vert. Golinut, Arnszyn-Ar., poczta Ciele. 6012

Gesucht 5 tiichtige zu vertauf. **B. Grubic**, ulica Rujawsta 9. 6062 Tifdlergesellen a. dauernde Beschäftig. Ractoffel-Dämpfer Kunstmöbelfabrik. 1002

merd, ichnell u billia Suche umgeh. f. meine Motor=u.Wassermühle Müllergefellen oder Dezimal-Wage älteren Lehrling. Schriftl. Offerten bitte mit Gehaltsforderung geeicht, ca. 10 3tr., wie neu, billig zu vert. 6034 au richten an 6015 D.Buble, Müble Audti bei Trzemeszno.

Trodene, mittelgroße Briebeln Jüng. Anstreicher der in all. Arb. bewar bert ist, wird gesuck dert ist, wird gesucht 6045 Edańska 153, III. tr. 14 Złoty, perfauft

Lehrling beider Landessprache mächt., kann sich sofort mein Kolonialwaren= Restaurant und Eisen=

Otto Fischer, Lobženica, Ar. Wyrzyst. Melterer

Glasbrud u. Glasbr Rutscher guter Pferdepfleger, mit guten Zeugnissen, in Dauerstellung für ein Baugeschäft bei reier Wohnung und Frennung gesucht. Ertl. Wohnungstausch Landhaushalt. Lebenslauf,

sucht evangl., junges

Mädchen

Stellenge ume

Bermalter

als Berheirateter. Of

Wirtschafts=

Militent

Gehaltsansprüche, Zeugnisse erbeten unter 5. 9947 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Suche älteren, ledigen Alleinsteh. Chepaar mit fl. Landwirtichaft

für fl. Landwirtschaft. Tierarzt Zempel in Sepolno. 1943

Suche per 1. 9. oder 15. 9. eine perfette

DiakoniffenhausDanzig Reugarten braucht Schwestern. Ev. gläubigeMädchenkommt in Jesu Dienst! Werdet ste Glieder unsereichwesterngemeinschaft

jederzeit. Redlichen, treuen Seelen Ausstat-tungshilfe beim Ein-tritt.Meldet Euchsogleich Celig, wer Jesu dient! Matth. 25 B. 40

ev.,m.poln.Unterrichts-erlaubnis, für 2 Kinder von 8 u. 7 Jahren per 1. bzw. 15. 9. 26 gejucht.

Wolczinski, Glutowo, poczta Ro-foszti (Pomorze). Evangel., geprüfte

Refrerin r 7jähr. Anaben von fort oder 1. 10. ge-at. Gehaltsanfor. mit la Zeugnissen und Rammerprüsa., augen-blidlich in noch unge-tündigter Stellg., sucht per bald anderen Wir-tungstreis. Gest. Un-gebote an Mandrella, Kabnit G. St. 9816 uset. Gehaltsanpr. 1. Lebenslauf an 9916 Gutsbesiher Brück, W. Walicknowh, p. W. Walicknowh, Bahnstation Pelplin.

Prennerei= Berwalter

Gut empfohlener

Solide

Telefon: 1098

Preiswert

Das Pelzwarenhaus

Bydgoszcz, Dworcowa 14

Atelier für Neuanfertigung

Aenderungen und Reparaturen

Bestellungen werden baldigst erbeten, da sie jetzt noch sehr schnell ausgeführt werden können.

Seal, Persianer u. alle anderen Pelzarten werden chemisch gereinigt.

Neu ein- Pelzmäntel u. Pelzjacken

Auto-Jahrpelze, Auto-Pelzdecken

Felle zum Sinfüttern v. zł 60.- an

Bisam, Opossum, Schaf, Tigerkatze

Jacken von zi 160.- an

Stolen von zt 85.- an

Kragen von zt 35.- an

Besatzfelle aller Art.

Fuß-Säcke

Schmied

fucht v. sofort Stellung auf Gut. Off. u. 3. 5979 an d. Geschäftsst. d. 3tg.

Bädergehilfe fucht Stel

Erfahrener

Müller

ledig, in mittl. Jahren, erfahren in Obst-, Ge-müse- u. Blumenzucht,

in größerer Gutsgärt-nerei dauernde Stellg. Off.u.R.9695 a.d.Gfcht.

Welterer

Portier

icht, da hiesiges Gut arzelliert wird, ab

Oktober anderweitig Dauerstellung.

Bin mit allen ins Fach chlagenden sowie in der Wirtschaft vorkom. Urbeiten gut vertraut, desgleichen mit Buch-u.Kassen, dich.u.poln. Gest. Off. unt. **B. 9739** a. d. Cst. d. Zig. erbet.

als Haustochter. Bersütung nach Uebereinstunft. Angebote unter D. 4030 an Ann. Exp. Brennerei-Bermalter 45 J. alt, deutsch und polnisch sprechend, er-zeuat 66% Spiritus p. kg Stärkemehl, vertr. Wallis, Toruń. 1000 Evangel.. zuverlässiges kg Stärsemehl, vertr. in der Landwirtichaft, Buchführung. Masch., Reparat., elektr. Kraftu. Lichtanlaa., Motor. auf Fuselöl. Betroleum und Gas., Sägemühle, Mahlmüllerei u. der Trodnungs Minlagen, kicht geft a. Zeuer. von sofort gesucht. Mel-dungen mit Lohnanspr. u. Zeugnissen an Frau Pfarrer Dross, Osie, Pomorze. 10036 sucht. gest. a. g. Zeugn. und Empf., dauernde

Stellung. Gefl. Off. erbittet A. Geldon, Anderswice per Biasti Luterstie, Woj. Lubelstie. 1885 Seprüfter, technischer

fath., der deutschen u. poln. Sprache in Mort und Schrift mächtig, sucht, geltüht auf guie Brennerei: Verwalter Zeugnisse u. Empfehle v. 1, 9. vd. spät. Stelle

desuchte die Brennerei chule in Posen, ledig Jahre in Holen, ledig Jahre im Fach, der Leutschen u. poln. Spr. n Wort und Schrift nächtig, vertraut mit er Kartoffeltrocknerei, Hoziwada v. Tuchola. elektr. Unlagen, Hof-verwaltg., Buchführg. u. Benzolmotor, führt fämtliche Reparaturen

aus, sucht Stella. vom 1. 9. od. später. Offert. bitte zu senden an 9873 Gubsmann. techn. gorzel., Milewko przy Twarda gora, powiat Gniew, Pomorze.

Wilh. Buchholz, Ingenieur



Bydgoszcz, Gdańska 150a Gegründet 1907 Telef. 405

Ausführung elektrischer Licht- und Kraftanlagen

ANKERWICKELEI Reparatur pon Elektromotoren und Dynamos. RADIO-ANLAGEN

Dynamos, Gleichstrom und Drehstrom Motoren sowie Installationsmaterial ab Lager lieferbar.

Evangelischer

Landwirtsiohn

Sof- und

**Speiderverwalter** 

evgl., 26 J. alt, d. disch. u. poln. Spr. in Wort und Schrift mächt., mit

Jührung d. landwirts chaftl. Bücher vertraut,

fucht ab 1. 10. 26 obe päter Stellung. Of u.L.9699 an die Gesch

Brennerei-

Verwalter

30 Jahre alt, verh., 123.

Braxis, verir. mit allen ins Brennereijach schl.

Suche für fof. älteren Herrn zur Kartoffel-

martenausgabe. 5. Wendorff. Zegau (Zdziegowa), p. Gniezno.

Eine Beichnerin ir Zeichnungen auf leider von sof. gesucht Bahnhofftr. 31a, 11, 1. 6083

Lehr-Damen lucht Fr. Maria Gefler. Stideren, Promenada 1.

Ralte Mamfell

ür größeren Haushall ei gut. Gehalt gesucht. Off. unt. N. 6051 an die deichästest. d. Zeitung.

Evangelische

Ev shaushalt.u.Rocher tähen, Hilfe vorhand, ehaltsanspr., Lebens lauf zu richten an 9976 Fr. Dr. Gudwell, Belplin. Zuderfabrik

Chrliches Mädchen für Saus- u. Küchen-arbeit zum 1. Septemb. ob. später gesucht. 10029 Frau Gutsbestiger Ohl,

Dubielno b. Wrocławki, pow. Chełmno. Erfahrenes

Sausmädden od. alleinstehende Frau mit guten Kochtennt-nissen und vertraut mit allen häusl. Arbeiten, 

Overinfpettor poln. Staatsb. deutich, Ration, 40 J. alt, verh (1 Kind), mit 12-jährig Braxis, ilt 5 J. auf hiel 2700 Morg. Brennerei-

gute tätig, mit gr. Er-fahrung in d. Tierheil-tunde, in ungef. Stellg., fu dt inf. Berfleine-rung des Betriebes d. Barzellierung 9005 Barzellierung 9995
Daileritellung
z. 1. Ottober reft, später
bei beicheiden. Aniprüchen. Auf Munich perfönliche Borftellung.
I. Deufer,
mai. Sezupling,
poczta Gralewo,
powiat Działdowsti,
Bomorze.

Atadem. gebildet. Zaritmann 22 J. alt, m. Schulbild. 6. einschl. Obersekunda

mit 25 jähriger Praxis o. etmigi. Doerleitita mit 25 jahriger Frakts u. 5 jähr. Tätigfelt auf (Tharander), verheir, väterl. Wirtschaft von 220 Worg., kust von logl. od. iv. Stellung auf intensiv bewirtsch, Gute. Offerten unter U. 5935 an die Geschift.

fuct Stellung vom 1. Oktober 1920 oder ipäter. Geff. Off unter Nr. 54,472 ar "Var" Voznań, Aleje Marcinkowskiego II.

Gamiedegeselle mit fünfjähriger prat-tisch. Lätigkeit, vertraut mit all. Beschlagarbeit. ei Arbeits=, Rutsch= u Federwagen u. dem Be Mlagen von Pferden dlagen von Pferden, sucht Dauerstellung ofort oder 1. Gept. Ort Rebensache. Angeb. u. D. 9789 a. d. Geichft. d. 3.

Clettroidioser, sebr au-verlässig, ledig, 28 J. alt, d. poln, u. deutsch.

Jüngerer, evgl. Brennerei:

Gehilfe
iucht, geftütt auf gutes
Jeugnis, v. 15. 9. reip, ipäter Stellung. Boln.
Sprache in Wort, zum größt. Teil in Schrift mächtig. Hell. off. v. C.9556 a. d. Git. d. zerb.
Junger perh.. fl. Familie, mi

Gärtner, 23 Sahre alt, gelernter Lifchler und Müller, flucht passense Stellung auf mittlerer Dampfod. Massermühle. Off. unter P. 9869 an die Geschäftisst. d. 3tg. erb.

Suche Stellung als **Sauslehrerin** zum 15. 9., evil. įpäter. 5 Jahre an Bolfsschulen tätig gewesen, poln. Un-terrichtserlaubnis vor-handen, Grenzbezirs bevorzugt. Bewerb. u.

Outssetretärin Witwe, 26 J. alt, evgl., incht, gestülst auf gute Zeugnisse, Stellung per sofort oder später.
Angebote an 9019 Frau Gerlach, Zalesie, pow. Szubin.

Bilanzlichere Buchhalterin nit langjähr. Praxi und sämtl. Büroarbeit ertraut, fuct Stellung vertl. auch vorüberges hende Beschäftigung. Gest. Off. u. F. 6008 a. d. Geschäftsst. d. Zeitg.

Rechnungs=

Chausseur u. Bers. Buchhalterin Vierzimmersucht tägs. 2-4 Std. Be-schäftigung. Off. unt. W. 6041 a. d. Gichit. d. 3. m. Telef. in Graudenz davon 2 Jimmer mit Möbel abzugeben. Off.

Befferes älteres Fräul. Bädergehilfe lucht Stel-lung als erster Gehilfe. In Feinbäderei be-wandert, Gute Zeugn. vorhanden. Offert. unt. D. 6031 a. d. G. d. Ztg. Tränlein, welches den Sauper Mülletgeselle sucht Stellung auf mittl. Motor- oder Wasser-mühle. Zuschrift, bitte zu richten unt. A. 5847 an d. Geschäftsst. d. Zig.

Rath. Wel. v. außerh. beider Sprach. mächtig Kenntn. i. Nähen, juch z. 1. Sept. Stellung als

led., pratt. u. theoret. ausgebild., lucht, gest. auf gute Zeugn., von gleich od. sp. Stellung.

Währer Zugen. Mädchen Off.u.N. 5924 a.d. Gichit. vom Lande, mit guten Zeugn. u. Kochtenntn., jucht sof. od. später in Bromberg Stellung. Off.u.D.5838 a.d.G.d.Z.

Junges Mädchen sucht Stellung in einem fl. Stadthaushalt. Offert. unter F. 6028 an die Geschäftsst. d. Zeitung. Welt. Rodmamfell

lucht Stellung vom 1.9. in Hotel od Meltaurant. Offert. u. D. 6043 an die Glichit. d. Dt. Ad. Bydg.

Gärtner und **Candmiristoditer** 20 J. alt, evangl., sucht Stellung zum 1. Ottob. d. J. auf größerem Gut zur weiteren Ausbildung, ohne Vergütung bei Familienanschluß. Angebote bitte an Riehmann's Buch-handlung Janowiec, p. Znin, zu richten. 9998

Evgl. Mädchen, 22 J. alt, sucht Stellung als Sausmädmen 3gn Emma Schiprowski. Grudziądz, Forteczna 12a

Bachtungen

Achtung Schuhmacher!!! pausimun u. Bantoffel - Fabrit mit gutem Kundenkt. voll beschäftigt, ist an

tüchtigen Kachmann zu tüchtigen Fachmann zu verpachten od. zu ver-faufen, evil. Teilhaber gesucht. Austunft durch V. Linte, Beuthen, Bez. Liegniz in Schl., Töpferstr. 2. 10028

Wohnungen

Suche 3. 1. Ott. od. spät. 6-10-3immer-Bohnung möglichst Zentr., Frie-densmiete. Gefl. Off. u. B. 6058 an d. Gst. d. Z.

Rechnungs=
Filhrerin
beid. Landessprach. in Wort u. Schrift mächt., bertt. m. landw. Buch-

Wohnung

Modern

Privattelefon: 1153

u. B. 9924 a. d. Git. d. 3. 23immer u. Rüche

mit Möbeln zu vermiet.

Mobl Zimmer

2 elegant mögl. Nähe Weltzien-plat, sofort zu mieten gelucht. Off. m. Preis-angabe unter **B.** 9990 an die Geschäftsst. d. Z.

Gut möbl. Zimmer au permieten.

Lipowa 9, unten. Möbl. Zimmer an Dame zu verm. 603 Warszawska 21, II, I Gut möbl. Zimmer mit Telefon zu verm. Sniadectich 33, l. Etage

Mbl. Borderz. z. 1. 9. a. j., folid. Herrn od. Dame z. vm. Poznańska 23, ll r. Möbl. Zimmer an 2 Pers. sof. 3. verm. Promenada 1, 2 Tr., r.

Möbl. Zimmer mit 2 Betten au verm. Lipowa 5a, I, L. Mbl. 3.f.2Herren 3.vm. Robel, Dworcowa 31b.

Möbl. Zimmer mit voller Bension an bess. Herrn vom 1. 9. zu verm. bei Frau Sadnt, Sniadeckich 5a, pt., lts.

3wei möbl. Zimmer m. Rüchenbenug, 3. verm. Zdunn 20a, pt.. Möbliertes Zimmer mit 2 Betten 6080 3. vm. Pobl, Lipowa 5a, Möbl. Zimmer von

Penfionen

sof. zu vermieten. 5073 Otole, Chelminsta 23, II.

1 oder 2 Schüler, auch Geschwister finden noch gute sorgf. Bension b. Frau M. Meyer, fr. tgl. Domänenpächt. Paderewskiego 14, p., r. 2—3 Schultinder auch Geschwisternimmt in Benfion. Preisnach Vereinbarung. Gög, Promenada 1.

Sunge Mädchen

od. Schüler finden gute de n i i on. Zu erfr. Dworzowa 21, im Geschäft Heller. 600° Schüler finden liebes volle, sorgi. Penison. Fran Poll, Ossolinstich 9. 605

vertr. m. landw. Buch-ührung, Kranfentasse, **Laden Den in Bensien**, woselbst sie

Ghiller finden gute Bension. Fri. Nait, 6067 Ciesztowstiego 7, 1.

Statt Rarten.

#### Der 2. Junge eingetroffen.

Bromberg, den 28. August 1926. Stary Rynet 5/6.

Emma

Emil Schmidt Rittmeister a. D.

10047

und Frau Ilse geb. Schanz.

Am 26. d. Mts., früh 10½ Uhr, verschied nach schwerem, in Geduld getragenem Leiden meine geliebte Frau, unsere treusorgende Mutter, Schwieger•

Die Beerdigung findet am Montag, den 30. d. M., nachmittags 4 Uhr, von der Leichenhalle des neuen evangelischen Friedhoses aus statt.

Statt jeder besonderen Anzeige.

Gestern abend verschied saust nach langem Leiden unsere herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Groß-mutter und Urgroßmutter

Dies zeigt im Namen der Hinterbliebenen an

Max Pintus.

Unterricht

Bücher = Revisor

G. Vorreau

Jagiellońska 14.

Jeutider Unterricht

gejucht. Reichsdeut-iche m. atadem. Bildung

bevorz. Ausf.Angeb.u **G. 6030** a. d.Geschit. d. I

Kythäuser-Technikum

Frankenhausen

Debamme

ert. Rat, nimmt briefl

Best, entgeg, u. Damen 3. läng, Aufenth, Distr, vers, Friedrich, Stat. u. Bhn. **Gniewsowo** Rynet

Mr. 13, zwischen Toruń u. Inowrocław. 4420

! Damen = Hüte!

230? Bydg., Dworcowa 76.

Empfehle zur Herbst-u. Wintersaison meine

= Hüte. =

Einfache und elegante Sachen zu Konturrenz=

düte jum Umpressen,

Aufgebot.

In Bertretung: Plath.

geb. **Bernstein** 8 Tage vor vollendetem 93. Lebensjahre.

Am 25. August, abends 10½ Uhr, entschlief nach langem, schweren Leiden die Witwe

geb. Soedtte

Das Altenheim in Schwedenhöhe.

Die Beerdigung findet am Sonn-tag, den 29. August, nachm. 3 Uhr, von der Leichenhalle des Friedhoses. Linienstraße (ul. Kassata) in Schwe-denhöhe, aus statt.

Statt besonderer Anzeige.

Gestern Mittag verschied nach schwerem Leiden im Diakonissenhause zu Posen nach einer Operation unser inniggeliebter, herzensguter Bater, mein lieber Sohn, unser guter Bruder, Schwager und Onkel,

der Besitzer

Dies zeigen im tiefsten Schmerz an

Blumenthal (Smolniti), Kr. Szubin, den 28. August 1926.

Die Beerdigung findet am Mitt-woch, den 1. September, nachmittags 4 Uhr in Blumenthal vom Trauer-

Am 26. August 1926 verstarb nach langem schweren Leiden unser

Hilfsmonteur

Jan Pasiński.

Der Verstorbene hat sich während seiner langjährigen Dienstzeit durch treue Pflichterfüllung unser Bertrauen

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Tramwaje i Elektrownie Bydgoszcz.

Beginn Sonntag 2.45.

Melitta Büch

Meta Büch Konrad Büch Horst Büch.

im 57. Lebensjahre.

hause aus statt.

im 74. Lebensjahre. Hebr. 13, 14.

Lobżenica, Berlin, Görlik, Friedberg/Neumark, den 28. August 1926.

Garste

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 1. September, nachmittags 3 Uhr, vom Trauerhause aus

Bromberg, Sendefrug, den 27. August 1926.

Menzel

In tiefem Schmerz

Adolph Menzel u. Tochter.

Achtung!

Liefere lämtliche Seilerware. Trans-militonsfelle. Wäßche-leinen, Stricke all.Art. Seilermeister 589 A. Tugemann. Nowodworska 26. Tel. 865

Von 9-2 Dworcowa 56 Rechts-Beistand Dr. v. Behrens (obrońca prvw.)

Dnia 30 sierpnia b. r., o godz. 3 po poł., będę sprzedawać w Browarze Myślęcinek i to za gotówkę najwięcej dającemu następujące przedmioty: Von 4-8 Promenada 3

pokój jadalny, dywan perski, pianino czarne, marki Fibiger, 1 powóz, 2 kasy ogniotrwałe, motor elektryczny 110 wolt, 1 stóg żyta niemłóconego około 150 centnarów i takąż ilość owsa, większą ilość kuf składowych po 30 i 15 hektolitrów, kadzie fermentacyjne po 30 hektolitrów, większą ilość antałków po 50 litrów i po 25 litr., około 100 hektolitrów piwa itp.

Romanowski, komornik z pol

Zwangsversteigerung. Am 30. 8. d. Js., nachm. 3 Uhr, werden in der Brauerei Myslecinek an den Meistbietenden gegen Barzahlg. folgende Gegenstände verkauft: 1 Eßzimmer, 1 Berserteppid, I Klavier (schwar, Marke Fibiger), 1 Kutschwagen, 2 seuereste Kassen, 1 elektr. Motor (110 Bolt), 1 Roggenschober u. 1 Haferschober (etwa 150 Zentn. Erdrusch), eine größere Menge Lagerkusen a 30 u. 15 hl, Gährbottiche a 30 hl, 1 groze Menge Fässer a 50 und 25 l, gegen 100 hl Bier u. v. a.

Von der Reise zurück!

### Dorofea Mosler, Dentistin

ulica Gdańska 147

Plomben, Kronen, Brücken, Kautschukplatten in guter Ausführung zu mäßigen Preisen.

Sprechstunden 9-1 u. 3-7. Sprechstunden 9-1 u. 3-7.

Bhdg., Jasna 17 fauft gerbt u. färbt jede Ar

Grodztwo Nr. 27 Vorschule des Deutschen Privatgymnasiums. Der Unterricht beginnt am 1. Sept. um 9 Uhr. Anmeldungen am 30. u. 31. August von 12—1 Uhr. Aufnahmeprüfungen für Kl. II und III am 1. September um 11 Uhr.

5. Reubert, Leiterin.

erteilt Rat und nimmt Bestellungen entgegen

R. Skubińska,

Sniadectich 18.

Rhantaneplinee

übernimmt zu fon= turrenzlosen Preisen

Genth, ul. Gdańska 58

ul. Sw. Trójen 27, ul.
Sniadectid 24 (a. Elfabethm.), ul. Garbarn 18,
ul. Dworcowa 95a.
Stoff tann per Polt
gelandt werden.

H. Hoffmann

bant: Bentilatoren, Exhaustoren, fahrbare Stapel-Elevatoren. Auto-Schrotleitern,

Aufo-Saponenten, Schweinebuchten, schmiedeeiserne Fenster. Vatent-Alammern zur leichten Ausstellung v.

Zäunen aus Rohren alte Siede - Rohre).

umbau=Reparaturen

Mühlen aller Art, Windturbinen,

Wasserräder, 1000 Turbinen, Bumpen

Roronowo pow. Bydgosaca.

Umtausch atter

Dreger'sches Privat-Lyzeum = mit Vorschule. ===

Das neue Schuljahr beginnt am

Donnerstag, 2. September 1926

früh 8 Uhr Just für sämtliche Schülerinnen und Schüler.

Die Aufnahme-Prüfung n Buch führung ab 9 Uhr früh katt. Neuanmeldungen walchinenscreiben Gtenographie werden täglich von 12—1 Uhr im Amtszimmer entgegengenommen. 9831

Am Mittwoch, 1. September, früh 9 Uhr, er-scheinen alle neuangemeldeten Schülerinnen und Schüler.

Der Direktor.

Zurückgekehrt Dr. Czabiewski

prakt. Arzt u. Geburtshelfer Sprechstunden 9-11 und 4-5 Uhr

Bydgoszcz, 6047 Gdańska 5.

Bydgoszcz Telefon Nr. 965

Szubin Telefon Nr. 4

J. u. P. Czarnecki Dentisten Künstliche Zähne, Plomben, Brücken

in bester Ausführung und billigster Preisberechnung Jagiellońska (Wilhelmstr.) 9 Sprechstunden durchgehend von 9-5 Uhr.

Bernard Raczkowski, Dentist Rynek

Zähne: Plomben: Brücken Sprechstunden 9-1, 3-6 Uhr. 6087

Reinigen u. Färben an.
Führe gleichzeitig am
Lager "Linon-Formen"
u. fämtl. Buhauslagen.
Puhmacherinnen erhalten Rabatt.

The control of the

Die herrschaftliche Oberförsterei

Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß

1. der Kaufmann Sironimus Waldemar Fridolfin Dahlte, ledig, wohnhaft in Bütow, Lauenburgerstr. 15

2. die ledige Flora Auguste Caroline Emilie Funt, ohne Beruf, wohnhaft in Baldenburg, vorher in Ladiichin in Polen, die Ehe miteinander eingehen wollen.

Die Befannimachung des Aufgebots hat in den Städten Baldenburg und Bütow und der Deutschen Mundschau in Bromberg (Bydgeoszaz) zu geschehen.

Baldenburg, am 26. August 1926.

Der Standesbeamte.

In Bertretung: Blath.

Herrichaftliche Oberförsteret.

**ABONNEMENTS** 

Deffentlich. Antauf

In einer Streitsache

mpfehle unter aun

Rompl. Speifezimmer

Nachtlampen, Rüchen-lampen, Kosmoe und flach, Tischlampen und

A. Czernikowski Bydgoszcz, Długa 5. Telefon 1457.

u. Weißgerberei

Leder und Saute für Schuhe. Geschirre u. Belze. Tauscht fer-tige für robe ein u. ver-

bessertschlecht gegerbte

gerrensohlen 5.50 31,

Damensohlen 3.50 "

Landw. Areisverein

Whrzyst.

Unfere nächte Sizung findet am Freitag, den 3. Septemb. 1926, nach-mittags 4½. Uhr. im Lotal des Herrn Heller in Natel statt. 10032

Tagesordnung:

Beiprechung der bissherigen Ergebnisse
berigen Ergebnisse
der Düngungssund Anbauverluche in diesem Jahre.
Beidlugfasungüber Einrichtung eines

Bersuchsringes.
Der Mistent d. Herrn
krosessor Heuser-Danig wird persönlich an
dand der bisherigen

Erfahrung. aus Pom-merellen das Referat zu Punkt 2 der Tages-ordnung übernehmen. Ramm. Borsitzender.

Ramm, Borlitsenber.

E. Buetiner, Schrift.

Abfahrt des Autobusses ab Myrzyst
nachn. 3'/2. Uhr. Anmeldungen dazu an
d. Buchdruckerei Baehr

Einrichtung

Gdańska 137.

Chrom= 605

ämtliche Brenner reicher Auswahl

tigen Bedingungen:

für sämtliche Zeitungen mit Zustellung ins Haus, nimmt entgegen "KURJER"

fordernden auf fremde Rechnung am Diens-tag, d. 31. August d. I.. um 15 Uhr in meinem Büro, Dworcowa 95, Centrale: Parkowa 2/3. Telefon Nr. 1529. Fillale: ul. Gdańska Ecke Świętojańska. 6069 Büro, Dworcowa 95, 39<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Roggen 118 Pfd, holl. wiegend. W. Junk 10041 zaprzysiężony senzal handlowy przy Izbie Przemysł.-Handlowej w Bydgoszczy.

Wir empfehlen uns zur Anfertigung geschmackvoller

Druckarbeiten bet mäßiger Preisberechnung

A. Dittmann 6. ft.

Ostromecto

Kompi. Speijentilmer, Chlafzimm. Küchen, sowie einz. Schränke Tische, Bettit., Stühle. Sofas, Sessel. Schreib-tische, Teppice u. and. Gegennände. 9320 diänite Ausiluasort Brombergs M. Piechowiak, Długa 8. Tel. 1651. /EIZERHAUS Betroleumlamden

4. Schleuse

Jeden Sonntag

\*\*\*\*\*\*\*

Jeden Sonnabend und Sonntag

**Nonzert** im Park, abends im Saal.

Restauracja Parkowa Fordońska 52/53. Tel. 1487. Eintritt frei!

Connabend, d. 28. u. Conntag, d. 29. Aug.

Resursa - Kupiecka (Raufmanns - Ressource)

ul. Jagiellońska 25.

Jazzband.

Deutsches Haus

Heute, Sonnabend: Rebhuhn mit Weinkraut

Sonntag:

Der vorzügliche Mittagstisch

Familienkaffee Künstlerkonzert



nach Brdhujscie.

Am Sonntag, den 29. August finden die legten diesjährigen Dampferfahrten statt.

BYDGOSKI

dawn. Bromberger Schleppschiffahrt, Tow. Akc.

Kino Kristal

heute, Sonnabend, Premiere! Der große europäische Foxfilm:

der ändler

UOR .msterdam.

hevorragendes erotisches Drama nach dem berühmten Roman "Nebeneinander" von Georg Kaiser. Erstklassige Besetzung.

Werner Krauss, Olf Blütecher,

Diomira Jacobini, Anton Tointer,

Regie!

harry hardt.

Wiktor Janson.

Außerdem das gute Beiprogramm.

Sonntag ab 3,30. Beginn 6.45. 8,45.

Verstärktes Orchester. Freikarten für Sonntag keine Gültigkeit.

Normale Preise der Plätze,

Sonntag

Erzeugnis der Ufa-Decla, Berlin. Regie: Friedrich Lang. In der Rolle des sonnigen Ritters und Helden Siegfried: Paul Richter. Heute (Sonnabend), Arabella"
zum letztenmal:, Arabella"
mit Pola Negri
als auch , Die Blondine"

## Deutsche Rundschau.

Bromberg, Sonntag den 29. August 1926.

## Das Ausländer-Gesetz.

Im Dê. 11. R. P. Nr. 83 vom 14. 8. 1926, Pof. 465, S. 918 findet sich folgende

> bes Staatspräfidenten vom 13. August 1926 über die Ansländer.

Auf Grund des Abfat 6, Art. 44 der Verfaffung und des Gesetzes vom 2. 8. 1926 über die Ermächtigung des Staats= präfidenten zum Erlag von Berordnungen mit Gesetze traft bestimme ich folgendes:

#### Teil I.

#### Allgemeine Grundfäge.

Art. 1. Alls Ausländer wird jeder betrachtet, der die polnische Staatsangehörigkeit nicht besitzt. Ein Ausländer, der die Staatsangehörigkeit zweier oder mehrerer Staaten besitzt, wird dei Anwendung dieser Verordnung als zuges

beilst, wird det Anwendung dieser Zerdronung als zugeshörig zu einem von ihnen behandelt, nach freiem Ermessen der polnischen Staatsbehörden.
Art. 2. Sin Bechsel der Staatsangehörigkeit eines Ausländers hat keinen Einfluß auf die Gültigkeit von Urteilen und Anordnungen, die vor diesem Wechsel ersjolgten, mit Ausnahme des Falles der Erlangung der polsische nischen Staatsangehörigkeit.

Art. 3. Ein Ausländer kann nur mit Erlaubnis der polnischen Staatsbehörden in das Gebiet der Republik ein-reisen, sich daselbst aashalten ober dasselbe durchreisen.

Die Erlaubnis kann dem Ausländer ver-fagt werden, falls seine Anwesenheit auf dem Gebiet der polnischen Republik das Staatswohl gefährdet, und besonbers falls:

a) feine Anmesenheit die Sicherheit und die öffentliche

Ordnung gefährdet; b) er in der Republit für ein Berbrechen oder ein Bergehen gerichtlich bestraft wurde, oder in einem fremden Staate - für ein Berbrechen sowie ein gewöhn-liches Bergeben;

c) er aus dem Gebiet der Republik ausgewicsen murde; d) er unerwünscht ist mit Rücksicht auf die öffentliche Besundheit;

e) er nicht nachweisen kann, daß er die zu seiner Unter-haltung in der Republik notwendigen Mittel besitzt. Die Beurteilung der Gründe zur Ablehnung unterliegt dem freien Ermessen der zuständigen Behörden.

#### Teil II.

#### Ginreife, Aufenthalt und Durchreife.

Mrt. 4. Der Aufenthalt eines Ausländers fann vor-

Arf. 4. Der Aufenthalt eines Anslanders tann vor-übergehend wder dauernd (Niederlassung) sein. Unter dem Begriff eines dauernden Ausenthaltes (Niederlassung) ist zu verstehen dauernder Wohnsitz und Konzentration der persönlichen sowie wirtschaftlichen Be-ziehungen innerhalb der Grenze der Republik. Art. 5. Die Erlaubnis zur Einreise sowie zum vor-übergehenden Ausenthalt erteilen die Konsularämter

Der Ausländer ift verpflichtet, bas Gebiet ber Republik innerhalb der in der Ausenihaltserlaubnis sestgeseten Frist du verlassen, sosen er nicht von der zuständigen Berwalstung behörde 1. Instanz die Erlaubnis zur Bers längerung dieser Frist erlangt hat.

Die Erlaubnis zur Einreise oder zur Durchreise kann das Recht geben zur oder nehrmaligen überschreitung der Landesgrenzen.

Der Innenminister fann im Ginvernehmen mit ben guständigen Minstern unter erleichterten Bedin-gungen die Erlandnis zur Einreise und zum Ausent-halt von Gruppen erteilen. Die Ablehnung der Er-

laubnis ist en dasi litig. Art. 6. Die Erlaubnis zum dauernden Anfenthalt erfeilt (Art. 3) die Verwaltungsbehörde 2. Justanz desjenigen Bezirfs, in dem der Ausländer sich dauernd aufzuhalten

(niederzulassen) beabsichtigt.

Eine derartige Erlaubnis kann der Ausländer ausschließlich vor der Einreise in die Republik durch Vermittlung des zuständigen polnischen Konfularamtes

erlangen.
Die Umwandlung des vorübergehenden Aufenthalts in einen dauernden Aufenthalt ist auläsig in Ausnahmejällen, die eine besondere Berücksichtigung verdienen nach Ensicheidung des Innenministers.
Die Ablehnung der Erlandnis ist endgültig.
Art. 7. Die Erlandnis dur Durchreise durch die Re-

publif erteilen (Art. 3) die Konfularämter. Die Erlaubnis zur Durchreise enthält das Recht der Einreise und Ausreise an den übergangsstellen, die zum ilberschreiten der Staatsgrenzen bestimmt sind, sowie das Aufenthaltsrecht in der Republik während einer Jestimmten Zeit, die notwendig ist zur Durchreise zwischen den übergangsstellen; die Erlaubnis zur Durchreise kann den Wegund die Beförderungsmittel, sowie in Verbindung damit die Beit gur Durdreife festschen. Die Erlaubnis gur Durdreise fann erft dann er

teilt werden, wenn der Ausländer ichnn die Erlaubnis aur Einreise in den Staat, in den er sich begibt, erlangt hat. Falls dieser Staat nicht an die Republik Polen grenzt, muß der Ausländer außerdem die Erlaubnis zur Durchreise durch diejenigen Staaten erlangen, die die Republik Polen von demjenigen Staat trennen, in den sich der Ausländer besibt

Die Ablehnung der Erlaubnis ift end gültig.

#### Teil III.

#### Evidenz ber Ausländer.

Art. 8. Die Ausländer unterliegen der Melde- und der Registrationspflicht. Die Meldepflicht muß innerhalb von 24 Stunden vom Augenblick der Aufunft bzw. vom Augenblick des Aufenthaltswechsels (Adresse) erfüllt werben. Die Registration ist einmalig und muß perfonlich im Berlauf von 8 Tagen nach ber Ankunft bei ber zuständigen Bermaltungsbehörde 1. Inftand erfolgen, die dem fich Re-giftrierenden die entsprechenden Bescheinigungen aushändigt.

Das Zentralregister der Ausländer wird von dem Innenministerium geführt. Der Junenminister seht auf dem Verordnungswege die Teilnahme dritter Versonen bei der Erfüllung der Welbe-

und ber Registrationspflicht der Ausländer fest. Die Berwaltungsbehörden 1. In franz sind berechtigt, denjenigen Ausländern, die den im Absah 1 geforderten Ausweis nicht erlangen können, vorläufige Personalausmeise auszustellen.

Der Innenminifter fann im Ginverftandnis mit bem Außenminister die denjenigen Ausländern, die sich um die Sinreise in die Republik oder die Durchreise durch ihr Gebiet bemühen, den in Absat 1 geforderten Ausweis jedoch nicht erlangen können, von Behörden eines Nichtheimat-

ftaates ausgestellten Personalausweise als ausreichend an-

Die Chefrau, sowie Kinder unter 16 Jahren, leibliche Brüder oder Schwestern können in den Personalausweis des Familienoberhauptes eingetragen werden.

#### Teil IV.

#### Beidränkungen und Answeifungen.

Urt. 10. Gin Ausländer fann aus dem Gebiet der Republik ausgewiesen werben:

a) wenn er fich ben Bestimmungen diefer Berordnung

nicht fügt ober
b) wenn sein Ausenthalt der Republik lästig wird mit Rücksicht auf das Wohl des Staates und besonders auf die Sicherheit oder öffentliche Ordnung.
Art. 11. über die Ausweisung entscheidet die Berwalztungsbehörde II. Inkanz. Eine Ausnahme bilder die Ausweisung eines Ausländers, der überhaupt keine Erlaubnis zum dauernden Aufenthalt besität, im Falle einer ungesetzlichen überschreitung der Grenze oder Nichterfüllung der Meldes und Registrationspssischt, in we den Källen die Berwaltungsbehörde I. Inkanzgleichfalls zur Entscheidung über die Ausweisung ber rechtigt ist.
Im Falle der Fällung einer Entscheidung über die Ausweisung

Im Falle der Fällung einer Entscheidung über die Aus-weisung kann den Ausgewiesenen ein Ort zum zwangsweisen Aufenthalt bis zum Zeitpunkt der Ausführung der Ent-

scheidung angewiesen werden.

3wecks Aussührung der Entscheidungen über die Aussweisung oder im Falle einer selbständigen Ausenihalisverslängerung durch den Ausländer (Art. 5, Abs. 2) hat die Verscheidungen waltungsbehörbe bas Recht, benfelben zwangsweife über die

Grende du befördern. Die Beurteilung der Gründe der Ausweisung,

Die Beurteilung der Gründe der Ausweisung, sowie der Bedingungen und Formen, unter denen sie vorzgenommen wird, unterliegt dem freien Ermessen der zuständigen Behörde.

Die Kosten der zwangsweisen Abschiebung über die Grenze gehen zu Lasten des Ausländers und können von dessen Bermögen bestritten werden. Im Falle der Mittellositsfeit des Ausländers werden die Kosten durch den Staatsschaft angedeck.

Gegen die Entschiung der Berwaltungsbehörde II. Instanz über die Ausweisung eines Ausländers, der die dauernde Ausenthaltsgenehmigung besitzt,

dauernde Aufenthaltsgenehmigung befitt, fteht die Berufung an den Innenminister zu. Die Einlegung der Berufung halt die Ausstührung der Entsicheiner auf scheidung auf.

Im übrigen find die Entideidungen der Behörden auf

Im übrigen sind die Entscheidungen der Behörden auf Grund der Art. 10 und 11 end gültig.
Art. 12. Der Ministerrat kann mit Kücksicht auf die Sicherheit des Staates oder aus Gründen politischer, wirtsschaftlicher oder sanitärer Natur auf vorübergehende Zeit auf dem Verordnungswege Ausnahmebeschränkungen beir. Einreise, Aufenshalt, Ausreise oder Durchreise von Ausschwern erlassen

ländern erlassen. Diese Beschränfungen können beruhen auf: a) gändlicher bzw. teilweiser Schließung des Grenz-

Verhot des vorübergehenden oder dauernden Aufent-halts (Niederlassung) in bestimmten Gebieten der Republik;

Befdrankung ber Bewegungsfreiheit auf bem Gebiet der Republit;

d) Anwendung von besonderen Kontrollmaßnahmen. Entscheidungen in Aussichtung von Berordnungen auf Grund dieses Artikels unterliegen dem freien Ermessen der Behörden und find endgültig.

#### Berfahren.

Art. 13. Auf Entschiengen und Versügungen der Behörden auf Grund dieser Verordnung oder auf Grund der sich auf sie stützenden Verordnungen sinden, soweit die vorliegende Verordnung nicht das Verufungsrecht ausschließt, die geltenden Vorschriften über die Verufung gegen Anordnungen und Entscheidungen der Verwaltungsbehörden mit der Maßgabe Anwendung, daß die Verufungsfrist sieden Tage dauert Tage dauert.

Im Gebiet ber Wojewodichaft Schlesien muß die Be-rufung gleichfalls innerhalb einer Frist von sieben Tagen eingereicht werden und ist die Eutscheidung II. Instanz gleich= falls end gültig. Die Berufungsbehörde stellt die Durchführung der Ent-

icheidung ein, falls nicht öffentliche Rudfichten dem entgegen=

stehen. Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Answendung auf die Strafentscheidungen der Berwaltungssehörden, die auf Grund der Artikel 17 und 18 dieser Bers ordnung gefällt worden find.

ordnung gefällt worden sind.

Art. 14. In Angelegenheiten, die mit der Aussiührung dieser Verordnung oder der sich auf sie kützenden Verordnungen verhunden sind, ist der Ausländer verpflichtet, sich auf Forderung der Verwaltungsbehörde, sowie der ihr unterstellten Aussiührungsorgane zu stellen, unter Andrechung der Zwangsserbeisührung.

Art. 15. Für die Ausländern auf Grund der Art. 5 und 6 erteilten Genehmigungen und sür die Registrationszischer (Art. 8) können Gebühren erhoben

tätigfeiten (Art. 8) fonnen Gebühren erhoben

werden.
Die Söhe dieser Gebühren, die Art ihrer Entrichtung, sowie Erleichterungen für unbemittelte Ausländer setzt auf dem Verordnungswege der Innenminister im Einverständs nis mit bem Finangminifter feft.

#### Strafvorichriften.

Art. 16. 1. Wer die auf Grund diefer Verordnung ober der fich auf fie ftubenben Verordnungen vorgesehenen Dokumente, Siegel oder amtliche Petschafte nachahmt oder fälscht, oder mer solche nachgemachte oder gefälschte Dokumente, Siegel oder Petschafte bewußt benutt oder sie anderen Personen liefert,

anderen Personen liefert.

2. wer vor der Behörde bewußt falsche Außsagen und Beweise gibt oder wichtige Amstände beir. Bedingungen verschweigt, von denen die Feststellung der Staatsangehörigkeit oder die Erlangung des Personalausweises, die Erlanduis oder Bescheinigung, die in dieser Berordnung sowie in den sich auf sie stügenden Berordnungen vorgesehen sind, abhängig gemacht wird oder wer wissenlich einen Bersonalausweis, eine Erlanduis oder Bescheinigung, die auf obige Beise in seinen Besitz gelangt ist, benutzt.

3. wer bewußt die Staatsgrenzen ohne die ersorderlichen Dokumente oder an einer dasür nicht bestimmten Stesse

Dokumente oder an einer dafür nicht bestimmten Stelle oder trot Schließung des Grenzverkehrs überschreitet,
4. der Ansländer, der sich mit einem authentischen, jedoch auf eine andere Person ausgestellten Dokumente legitimiert,

oder jeder, der ein ihm oder einer britten Berfon gehöriges

oder jeder, der ein ihm oder einer driffen Person gehöriges authentisches Dokument anderen zu dem Zwed übergibt, das mit es dem Ausländer zur Legitimation dient,
5. der Ausländer, der sich vor der Behörde verdirgt, um sich der angeordneten Ausweisung aus dem Gebiet der Republif zu entziehen oder eigenmächtig in das Gebiet der Republif zurückfehrt, trozdem er ausgewiesen wurde,
6. wer versucht, eine von den in den Punkten 1—5 angessührten Handlungen zu begehen oder zu solch einer Handlung wissentlich aufwiegelt oder dabei hilft,

unterliegt einer Gefängnisstrase bis zu 1 Jahre oder einer Geldstrase von 800—10 000 Ioty, oder diesen beiden. Strasen angleich, sosern die vorliegende Handlung den allgemeinen Strasgesetzen gemäß nicht einer strengeren Strafe unterliegt.

Strafe unterliegt.

Auf dem Gebiet, auf dem das öftexreichische Strafgeses vom Jahre 1852 gilt, wird an Stelle von Gesängnissitrenge Saft verhängt.

Hür die Verurteilung sind die Areisgerichte (Frieschung er ich tel zuständig.

Dhne Rücksicht auf die Vorschriften der allgemeinen Strafgesehe sind die unter den Punkten 1, 2 und 4 ansgesührten Handlungen auch in dem Fall strafbar, wenn sie im Ausland ausgeführt wurden, sei es vor der polinischen Behörde, sei es um die in dieser Verordnung oder in den auf sie sich siehenden Verordnungen vorgeschenen Vorrechte zu genießen.

Art. 17. Der Ausländer, der sich der Verlehunganderer Vorschriften dieser Verordnung oder der sich auf sie sückenden Verordnungen schaffe siehen den Verordnungen schuldig macht, unterliegt einer Gebe-

Borschriften dieser Verordnung oder der sich auf sie stügenden Verordnungen schuldig macht, unterliegt einer Geldstrase bis zu 3000 Idoth oder einer Haftkrase bis zu,
5 Bochen oder beiden Strasen zugleich, sosern die narliegende Handlung nicht ein mit einer strengeren Strase
bedrohtes Vergehen darstellt.
Derselben Strase unterliegt eine dritte Person wegen
Vernachlässigung der Teilnahme an der Ausführung
der Melde- und Registrationspflicht eines
Ausländers.

Ausländers. Die urfeilende Behörde bestimmt in dem Urfeil im Fall der Unmöglichkeit, die Geldstrafe einzuziehen, eine Berrtretungshaft nach gerechkem Ermessen, jedoch nicht über

der Unmöglichfeit, die Gelöstrafe Einzusteln, teht tretungshaft nach gerechfem Ermessen, jedoch nicht über. Tri. 18. In Aburteilung von im vorhergehenden. Artifel vorgesehenen Handlungen sind die Verwaltungsschörden I. Instanz berusen.

Gegen das Strasurteil der Verwaltungsbehörden I. Instanz kann im Verlauf von 7 Tagen, vom Tage der Justeilung des Urteils, zu Händen der Rehörde, die das Urteil gefällt hat, Verusung an das zuständige Vezischeilt hat, Verusung an das zuständige Vezischeilt entzicheilt rechtskräftig bei entsprechender Amwendungder auf Berusungen gegen Urteile der Areisgerichte (Friesden Aberichtenden Vorschriften.

Das Bezirksgericht kann jedoch das Urteil nicht zustäder Untersuchung durch die Verwaltungsbehörde.

Die Berusung an das Gericht hält die Austschaft und das Urteil ohne Einvernehmen der Angelegenheit zu nochsmälger Untersuchung durch die Verwaltungsbehörde.

Die Berusung an das Gericht hält die Austschool das Urteil ohne Einvernehmen des Angeklagten rechtschaft untersichen das Urteil ohne Einvernehmen des Angeklagten rechtschaft untersich der begründete Verdacht besteht, das der ausgeklagte (beschuldigte) Ausländer sich auf die Vorladung din der Verwaltungsbehörde oder dem Gericht nicht stellt oder sich der zudiktierten Strase nicht unterwirft, kann als Vorbeugungsmaßnahme Haft (Untersuchungsbasi) verhängt werden.

Die Entscheidung betr. die Vorbeugungsmaßnahme fällt auf Verlangen der Verwaltungsbehörde das nächte Areisgericht (Friedensgericht), über die Beschwerde gegen diese Entscheidung entscheit end gieltig das Beschreicht

airksgericht.
Auf dem Gebiete der Bojewodschaften Posen, Pommerellen und des oberschlesischen Teils der Bojewodschaft Schlesien finden die Vorschriften über Bojewodschaft Schlesien sinden Strafmandate Aus bie Beransgabe poligeilicher Strafmanbate An-Teil VII.

#### Befondere Beftimmungen.

## Urt. 19. Diese Berordnung ift nicht anwendbar auf Bersonen, benen das Recht der Exterritoriali-

tat aufteht. Die Leiter von Konjularvertretungen fremder Staaten

mit ihren Familienangehörigen, sofern sie ausaumen eine gemeinsame Hauswirtschaft führen, sowie das ihnen unsers siellte Beamtenpersonal sind gleichfalls von den Bestit mungen dieser Vervrdnung befreit. Sossiem jedoch gegebenenfalls polnische Bürger, die sich in einem fremden Staat in gleicher Gigenschaft aufholten. Des fremden Staat in gleicher Sigenschaft aufhalten, beich ränkt werden im Genuß ähnlicher Erleichterungen,
müsten die seiben Beschräufungen gegenüber denjenigen Angländern augewandt werden, von denen im vor-

jenigen Ansländern angewandt werden, von denen im vorsbergehenden Satz die Rede ist.

Bei der Einreise in die Republik, bei der Ausreise aus ihrem Gebiet sowie bei der Durchreise durch ihr Gebiet erhalten die in Absatz 1 und 2 dieses Arstikels angesührten Personen von den polnischen Behörden auf ihre diplomatischen bzw. dienstlichen Pässe diplomatische bzw. dienstliche Bisa. Diesen Personen erteilt das Außenswischerum kost en los besondere Legistmationen.

Die Mitglieder von Delegationen und ausländischen Kommissionen, Personen, die im Einverständnis mit der Regierung der Reynblik einreisen, sowie Personen, die das polnische diplomatische Bisum besiehen, können von allen oder einigen Bestimmungen dieser Verordnung bestreit wers den.

Ausführungsvorichriften im Bereich biefes Artifels er-

läßt auf dem Berordnungswege der Außenminister im Einverständnis mit dem Innenminister.
Art. 20. Der Junenminister sets auf dem Berordsnungswege die Bedingungen sest, von denen die Landung nungswege die Bedingungen fest, von denen die Landung an der volnischen Küste sowie der zeitweilige Ausenthalt im Gebiet der Republik abhängig gemacht wird, für Ausländer, die die in dieser Berordnung vorgesehenen Dokumente nicht besitzen und zu der Besahung oder den Passagieren, von Schiffen gehören, die sich auf dem Gebiet der polnischen Ge-wässer besinden.

Diefes Recht kann der Innenminister den guständigen Bojewoden übertragen.

#### Seil VIII.

#### Schluße, übergangse und Endbestimmungen.

Art. 21. Ansländer, die sich in der Republik im Augensblik des Inkraftiretens dieser Berordnung besinden, können sich innerhalb der durch den Innenminister festgeseich Fristen um Erlaubnis zum dauernden Ausenthalt un mitetelbar an die zuständigen Berwaltungs.

### Aparte Neuheiten auf dem Gebiete der modernen Innendekoration eingetroffen!

in Plüsch, vom leichtesten Axminster bis zum schwersten Tournay, in den Größen von 150×200 cm bis 330×440 cm, große Auswahl in prächtigen modernen und Persermustern;

in Wolle, erstklassiger dichter Wollflor, bewährte Qualität, neuzeitliche und orientalische Zeichnungen, verschiedene Größen; imit. Perser, doppelseitig, solide Qualität, schöne Zeichnungen im Perserstil, in den Größen bis 300×400 cm;

Kokos-Teppiche, 150×200, 200×300, 250×350, aparte Muster;

Smyrna-, Bouclé- und Kelim-Teppiche!

### Bettvorleger u. Brücken in allen Qualitäten!

Ima orm

echtes, Teppiche, Vorleger, Läufer, Fußböden- und Tischbelag, gemustert und glatt, in allen Stärken. Große Auswahl! Uebernehme das Verlegen von Linoleum durch eigene spezialisierte Fachleute, mache unverbindliche Kostenanschläge etc.; in Plüsch, Smyrna, Tapestry, Jute doppelseitig, Kokos, sämtliche

Breiten, glatt mit Borte und gemustert, Plüschläufer (glatt und gemustert) ohne Borte speziell zum Zusammensetzen und Belegen von Fußböden;

Gobelins und Plüsche

vom Stück und fertige Kompletts, Kongreß, Jaquard, Tüll, Madras mit Seide und ohne Seide, künstlerische Farbenzusammenstellung. Uebernehme das Nähen und Anbringen jeglicher Art von Gardinen;

vom Stück, reichhaltiges Assortiment; Chaiselongue-, Bett- und Tischdecken in Gobelin und Plüsch.

Große Auswahl!

Angemessene Preise!

A. O. JENDE

BYDGOSZCZ

Gdańska 165

Telephon 14-49

#### Rechtsbüro Karol Schrödel

Nown Rynet 6, II. erled. fämtl. Gerichts-, Sprotheten-, Straf-fachen, Optanten-Fragen, Genofienschafts-Kontratte, Verwaltungs-Angelegenheit. übernimmt Regelung v. Sprotheten, iegl. Aosrespondenz, schließt stille Association

Photograph, Kunst-Anstalt F. BASCHE, Bydgoszcz-Okole Spezialatelier f. Kinderaufnahmen



Ausführung sämtlicher Arbeiten und Reparaturen

an Schiefer-, Ziegel-und Papp-Dächern

Doppellagige Klebepappdächer Einfache Pappdächer Ueberklebungen alt. Pappdächer -:- Teerungen.

Kostenanschläge und Besuch meines Dachdeckermeisters kostenlos.

J. Pietschmann, Bydgoszcz

Konfor und Fabrik: Grudziądzka (Jakobstr.) 8 Gründungsjahr 1845. Telefon Nr. 82.

Wasserfreie Rohlenfäure Glyzerin, Mildkannenfiebe, Geihtuch Mildiannen, Bieh- und Buttersalz Leder- und Ramelhaartreibriemen offeriert billigst

Molterei-Baugesellschaft Bhdgoszcz, Dworcowa 49 Telefon 1538.

Neparaturen werd. sakgemäß ausgesührt.

Unfer Sühneraugenkollodium

ist bester und billiger als alle anderen angepriesenen Präparate. Smwanen-Drogerie, Bromberg. Danzigerstraße 5.

\*\*\*\*\*\*

Gebe zur Saat ab: Mycini Industria Della Soltrain 18 Del. Rostrain 18. Del. Rostrain

Birschel,

Olszewto bei Ratto n/Notecia.

Maggonweise Lieferung Xx und Detail - Bertauf naa Brima oberschlesischer Steinkohle, schmiedetoble und Hüttentots. Undrzej Burzyński

daw. Richard Hinz, Bydgoszcz, ulica Sienkiewicza 47. Beibbuchen-Holztohle, Alobenholz und Aleinholz, gelöschten Ralt, Zement, Dachpappe, Teer usw.

Telefon 206.



**Saatzucht wirtschaft** 

Original-hildebrands Zeelander Roggen Driginal-Hilbebrands Fürst Hakseldweizen Original-Hildebrands 3. R.-Beizen Original-Hildebrands Bittoria-Beizen Driginal-Silvebrands B. Beiß-Beizen 70% über Posener Höchlinotiz Bei Abnahme von über 100 Itr. 60% Juschlag. Bestellungen nimmt auch entgegen die Bosener Saatbaugesellschaft 2.3 o.h.,

Poznań, Swierzyniecka 13. Miertisten Tritt-, Maler-, Montage-Leitern

fabriziert C. Bugiel, Holzindustrie

Bielitzer Fabriklager. Zur Herbst-u. Wintersaison

Anzugstoffe Schwarze Rammyarne f. Frack u. Smokinganzüge

Pelzbezüge in allen Farben Lodenstoffe, Joppenstoffe

> Paletotstoffe, Eskimo, Veloure usw. Reitcorde für Anzüge und Breeches

BYDGOSZCZ, Kościelna (Kirchenstr.) 10, I. Et.



Besatzfelle! Pelzfutter! Pelzkragen!

F. Jaworski & K. Nitecki

Dworcowa 19 BYDGOSZCZ

Wir verkaufen bei konkurrenzlos niedriger Preisberechnung nur gute Ware!

Aller Art Pelzarbeiten

Der Verkauf unseres Herbst-Saatgetreides: Original Friedrichswerther Berg-Wintergerste Petkuser Roggen I. Absaut Svalöfs Panzerweizen I. Absort hat begonnen. Muster u. Angebote stehen zu Diensten. Dominium Lipie, Bost und Bahn



Zaungeflechte

Mechaniczna Fabryka Sialek Drucianych Paruszewski, Bydgoszcz, Zbożowy Rynek 9.

Telefon 1270 Telegradr. Eksimport. 

Beste

Kachelöfen

weiß und farbig, Schmelzglasur empfehle zu heutigem Preise gegen Barzahlung

Fr. Perlik, Töpfermeister NAKLO, ul. Pocztowa 9795 

Arbeitsgeschirre in groß. Ausw. 3u gün-ltigen Breisen, stets auf Lager. M. Inbertowicz, Sattlermeister, Bndg., Kujawsta 29. 4917

Dumpf-Pflug=

gibt leihweise unt. güne ltigen Bedingungen ab. Anfrag. unt. B. 9914 an die Geschst. d. 3tg.

Kali 42% Kainit Thomasmeni

empfiehlt Landw. Ein- und Verkaufs-Verein

Sp. z. z o. o. Bydgoszcz-Bielawki. Telef. 100. 99:0